### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nor. 139.)

25. Listopada 1841.

#### Dostraeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Daień<br>i<br>miestąc          | Czas                                            | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedensk. | Termo-<br>metr<br>Reaumara                          | Psy-<br>chro-<br>metr                                                | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr                          | Stan atmosfery.                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21.Listopada [ 22. — [ 23. — [ | W. © 2Po. 10 N. W. © 2Po. 10 N. W. © 2Po. 10 N. | 27,212 27 11 7,<br>27,246 28 0 0,<br>27,204 27 11 5,                   | + 2,5<br>+ 3,0<br>+ 8,2<br>+ 5,7<br>+ 3,5<br>+ 10,5 | 1,55<br>2,46<br>2,36<br>2,51<br>3,14<br>2,82<br>2,70<br>3,70<br>2,79 | 0,000                          | Sredni Z. staby Staby W. Z. Z. | chmurno 2. pokryto p. deszes, chmurno 4, pokryto. chmurno 2 2. chmurno 2 3. |

<sup>\*)</sup> Prężuoća pary w atmosferze będącej, w linijach paryskich wyrafons.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnía 21. Listopada: Kownacki Konstanty, z Waniewa. — Czaderski Józef, z Perchacza. — Czerwiński Jan, z Nadycza. — Obertyński Leopold, z Stronibab. — Węgłowski Adam z Zabłotowki. — Winnicki Hippolit, z Wiszni. — Wolscy Karol i Kajetan, ze Stanisławowa. — Baron Krieg i Henniger Wojciech, c. k. Komisarzowie cyrkułowi, z Żółkwi. — Hrabia Starzyński Michał, z Olejowa. — Hrabia Łep Jan, z Dytrowic. — Baron Burits, c. k. Pułkownik, Ripp, c. k. Major, Baron Bertrand i Zarka de Lakafaiva, c. k. Rotmistrzowie, i Ungar, c. k. Lekarz pułkowy, z Brzeżan. — Radziejowski Klemens, z Kłodzienka. — Bobrowski Franciszek, ze Złoczowa. — Niczabitowski Franciszek, ze Złoczowa. — Kowalski Adam, z Gródka. — Bystrzanowski Bouifacy, z Głębokiej. — Hanke Jan, z Wiszenki.

Dnia 22. Listopada: Conta, c. k. Jeneral-Major, z Przemyśla. — Hrabia Łoś Bolesław, z Kutkorza. — Ostermann Jérzy, c. k. Starosta cyrkułowy, z Sanoka. — Baranowski Tendor, z Manasterzec. — Zerboni Withelm, z Lisiatycz. — Bernatowicz Hippolit, z Czortkowa. — Szczepański Tadeusz, z Czorkowic. — Lekczyński Jan, z Podgórza. — Padlewski Seweryn, z Dziedziłowa. — Torosiewiczowie Franciszek i Jan, z Połtwy. — Müller Adam, Nad-lekarz, ze Szkła.

Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 21. Listopada: Młocki Franciszek, do Zulina. — Spachholz Jérzy, Przełożony urzęda lotter, do Przemysła. — Hrabia Mier, c. k. Podporucznik, do Zółkwi. — Janicki Ignacy, do Mertynowa. — Winnicki Hippolit, do Złoczowa. — Fedorowicz do Rzeszowa. — Kabath Józef, do Zorniska. — JX. Iwański Sobestyjan, Kanonik, do Żydaczowa. — Szabo, c. k. Rotmistrz, do Drohowyża. — Schmidt, c. k. Podporucznik, do Gracu. Dnia 22. Listopada: Książę Cantacuzeno, do Podgorza. — Hrabia Tarnowski Władystaw, do

Dnia 22. Listopada: Ksiażę Cantacuzeno, do Podgórza. — Brabia Tarnowski Władystaw, do Wróbłowic. — Baron Krieg Withelm, c. k. Komisarz cyrk. do Żełkwi. — Zielińscy Apolinary i Edward, do Niecewa. — Zerboni Wilhelm, do Stryja. — Woroniecki Jozef, do Potoka. — Dobrzański Jan i Pożniak Felix, do Złoczowa. — Kraiński Eugenijusz, do Hermanowic. — Laskowski Jan, do Wojtkówki. — Radziejowski Klemens, do Hłodzienka. — Wolski Kajetan, do Polski. — Ambros de Rechtenberg, c. k. Porucznik, do Ołomnica. — Bednarowski, c. k. Podporucznik, do Drohowyża.

#### Srednia cena. Czech, Morawii, Sziązka i (2 114) Daia 17. Listopada. pCta. w M. R. Styryi, Krainy, Ramioli i (2 Obligacyje długn Stann -1105 318 Gorycyi - - - - (134) ) 99 3116 detto Požycaga do wygrania pr. losy a r. 1839 Dnfa 17. Listopada. Srednia cena. za 250 ZR. 270 518 pCtu. w M. K. 28 50 ZR. 54 118 Obligacyje długu Stanu -(5 )105 11116 Obligacyje wiedeńskie bankowe - -(2112) 65 112 (4 detto ) 99 114 Požvezka do mygrania pr. igsy z r. 1834 Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 (2 112 ) 65 114 12 500 ZR. Ramery nadwornej, dawniejszego (21/2) 65 5/16 długu Lombardzkiego, tudzież we (9 1)4 Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 (2 ) 53 detto Florencyi i Genui zaciągnionej po-(13|4) (3 Obligacyje powszechnéj i węgierskiej (Skarb.) (Domest.) Kamery nadwornej, dawniejszego (21/2) 65 1/4 (2 1)4 ) 58 314 (M. H.) (M. R.) długu Lombardzhiego, tudzież we Obligacyje otanów Anstryjac- (3 Florencyi i Genui zaniagnionej pohich powyżej i nizej Anizy, (2 1/2 ) žyczki -(134) -

| ATTO DE LA                                                             | (M. R.) (M. K.) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Obligacyje Stanów Anstryjac- (5<br>kiela powyżej i miżej Anizy, (2 1/2 | 65 —            |
| Czech , Morawii , Szlazka (2 14                                        |                 |
| Styryi, Krainy, Karniolii (2<br>Gorycyi (13)4)                         | Third is the    |

Rurs wexlowy w M. R. z dnia 18. Listopada.

w. 2 mie. Amszterdam, za 100 talar. Kur.; tal. -Uso. Augzburg, za 160 ZR. kur.; ZR. - 98 w. Uso. Frankfurtu.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 112 w. 2 mie. Genua, za 300 Liv. nove di PiemooteZR. 113 318 g. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 142318 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 96 112 w. 2 mie. - ZR. w. 3 mie. 9-35 Londyn, funt szterlingów Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 2 mie. 99 318 113 1,2 w 2 mie. Marsylija, za 300 franków - ZR. 113 314 w. 2 mie. Paryz, za 300 frankow - - ZR.

### Kurs Iwowski

|       | Z ALLIG AT. |     |  |   |   | #110fobudas |     |    |     |       |
|-------|-------------|-----|--|---|---|-------------|-----|----|-----|-------|
| Dokat | bolendersk  | i - |  |   | - | 11          | ZR. | 22 | hr. | W. W. |
|       | cesarski -  |     |  |   |   |             |     |    |     |       |
|       | rossyjski - |     |  |   |   |             |     |    |     |       |
| Coura | nt polski - | -   |  | - |   | 3           | -   | 27 | -   |       |

#### Doniesienia urzędowe.

(3474) Ediktal-Borladung. (3) Mro. 86. Von Seiten des Dominiums Dunkowico Przemysler Kreises werden nachstebende militarpflichtige bei der diesjahrigen Rekrutirung, ungeachtet der geschehenen Vorladung nicht erschienene Individuen, als:

Jacob Sulkowski Haus-Mro. 77 und

Stephan Muzyka Haus-Mro. 53, aufgefordert, bingen seche Wochen jur Stellung auf den Uffentplat hieramts zu erscheinen, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigru, weil sie sonst als Rekrutirungsfluchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Dunkowice am 10. Geptember 1841.

(3490) Edictum. (2)

Nro. 31128. Caessareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobitium Leopoliense Nicolao Swiezawski de vita et domicilio ignoto, ejusve nefors demortui haeredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Joannem Rulikowski sub praes. 14. Octobris 1841. ad Nrum. 31128. puncto extabulandi de bosis Uhrynow et Nusmicze jutis hypothecae ad Summam 1080 fipol. tum ad decretam sequestrationem bonorum Uhrynow et Honiatyn cum attin. in quantum fiscus reg. se de soluta hae Summa non legitimaverit, contra cosdem huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ipsorum

ignotam, illis corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński, cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur quocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic fori in termino pro die 1ma Februarii 1842, hora decima matutina ad contradictorium pracfixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae cuipae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1841.

(3481) Rundmachung. (3)

Mro. 3718. Dom Magistrate der fregen Sandelsstadt Brody wird allgemein kund gemacht, es sep auf Unsuchen des Aschen S. Japke de praes. 11. August 1841 3. 3. 3718 jur Befriedigung ber burth Israel Jacobsohn und der Hersch Adler obgestegten, dem Elias Japke, und durch diefen bem gegenwärtigen Bittsteller Ascher S. Japke abgetretenen Forderung 64 Gilber-Rubel, und ber im gemäßigten Betrage 12 fl. R. M. jugefprochenen Grefugionstoften Die crefutive Feilbiethung der im Lastenstande der Realität sub Nro. 589. in Brody ju Gunften des Hersch Adler intabufirten aus der ursprünglichen 1mo loco zu Gunften ber Golde Glück intabulirten Gumme 715 Gilber: Rubel herrührenden Reftbetrage 246 Gilber=Ruber bewilligt - welche in zwen Terminen: am 29ten November und 9ten Dezember 1841, immer um 3 Uhr Nachmittags unter nachstebenden Bedingungen wird abgehalten werden.

1tens. Bum Musrufspreise wird der Mominalwerth der feilzubiethenden Gumme 246 Gilber-

Rubel angenommen.

2tend. Die Kauffustigen sind verpflichtet zu Sanden der Lizitazions-Kommission 10,100 des Uusrufspreises als Badium zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Anboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zuruckgestellt wird.

stens. Der Bestbiethende ist verpflichtet binnen 14 Tagen, nachdem der den Lizitazions,
ausschlag bestatigende Bescheid in Rechtskraft
erwachsen sehn wird, für den Fall wenn die
auf der zuverkausenden Summe intabusirten
Gläubiger die Bezahlung vor dem stipulirten Uuffündigungs Termine nicht annehmen wollten, die auf dieser zu seistbethenden Summe
intabusirten Lasten nach Maßgabe des angebetbenen kaufschillings zu übernehmen, oder aber binnen 14 Tagen nach Zustellung der Bahlungstabelle die nicht übernommenen Forderungen nach Maßgabe bes angebothenen Kaufichillings den Gläubigern zu bezahlen, oder an das gerichtliche Deposit zu erlegen.

4tens. Wenn der Meistbiethende die 3te Besdingung erfüllt zu haben, nachgewiesen haben wird, wird ibm die Summe 248 Silber-Rubel laften-

frey eingeantwortet werden.

Stens. Wenn weder beim ersten noch beim zweyzten Termine der Ausrufspreis überbothen, oder wenigstens angebothen werden sollte, so wird für den Fall zur Einvernehmung der Gläubiger, Bestufs der Bestimmung erleichternden Lizitazionsbedingungen der Termin auf den Zoten Dezember 1841 3 Uhr Nachmittags mit dem Bemerken sest geset, daß die ausbseibenden Gläubiger der Mehrpeit der Erscheinenden als beitretend angesehen werden.

Bur Mahrung der Nechte aller jener Glaubisger, welchen die Bescheide nicht zugestellt werden konnten, oder welche mitlerweile die Intabulazion erwirkten, ist ein Kurator ad Actum in der Person des Hermann Schrenzel mit Substituzion des Paul Landgewicz aufgestellt werden.

Brody am 23. Oftober 1841.

Kundmachung. (3) (3467) Dro. 1792. Dom Magistrate ber fon. Stadt Rolomea wird über Unsuchen des Obstegers Salamon Laden die ligitative Beraußerung der in Rolomea sub Nro. 101 gelegenen, dem obbeflegten Seilig Bretler eigenthümlich gehörigen Realitat im Wege ber gerichtlichen Grefugion der Betrage pr. 500 fl. und 400 fl. nach Ubschlag des bereits bezahlten Betrages pr. 34 fl. C. M. bann jur Ginbringung der bereits juerkannten Grefustonskoften pr. 2 fl. 31 fr. und 10 fl. 51 fr. C. M. hiemit verwilligt, und ju dem Ende zwei Feilbiethungstermine auf ben 5ten Janner und 19ten Janner 1842 angeordnet, wobei die Realitat un= ter folgenden Bedingniffen verkauft werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird der im Wege der gerichtliche Schähung erhobene Werth pr. 608 ft.

C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige in verbunden 5\,\text{100} als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Übrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, den Kauf- fcbilling binnen 4 Wochen vom Tage der Ligita-

zion gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte sich aber ein ober der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen so ist der Ersteher verbunden

4) diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufsschillings zu übernehmen. — Die Forderung des Exclusionsführers Salamon Laden wird bei dem

Räufer nicht belaffen werden.

5) Sollte diese Realität, in den festgesetzten zwei Feilbiethungs-Terminen über oder wenigstens um den Schägugspreis nicht verkauft werden können, so wurde man nach den Bestimmungen des J. 148 der gal. G. D. im Grunde des Hofdekrets vom 25. Juni 1824 zur Einvernehmung ner verhypothezirten Gläubiger schreiten, weßhalb gleichzeitig die Tagfahrt auf den Iten Februar 1842 angesordnet werde.

6) Sobaid ber Bestbiether ben Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm betassen wolten, so wird ihm das Eigenthumsdefret der gestauften Realität ausgefolgt, die auf der Realität haftenden Lasten extabulirt, auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Littazions = Bedingungen nicht nachkommen, so wird diese Realität auf dessen Gefahr und Kosten in einem einzigen Feilbiethungstermine um jeden beliebigen Preis verkauft

merden.

8) hinfichtlich ber auf biefer Realität haftenben Laften, Steuern und fonstigen Ubgaben merben die Kauflustigen an bas Brundbuch und an

die Stadtkaffa gewiesen.

Hievon werden die Partheien und die bekannsten Sppothekar = Gläubiger verständigt, für jene interessante Narheien aber, welche aus was immer für einer Ursche von der Lizitazion nicht verstänsdigt sind, oder nicht verständigt werden könnten, wird der Kurator in der Person des Johann Rudnicki aufgestellt.

Beschlossen im Rathe des & Stadtmagistrats

Rolomea den 30. Oftober 1841.

(3477) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 43699. Zur Beräußerung des der Drehobyczer lat. Pfarrfirche von Stanislaus Wandziakiewicz vermachten, in der Drohobyczer Bors
stadt Zagorzo miejskie sub Nro. 126 liegenden
Gartengrundes, dessen Flachenmaß 1072 Quadr.
Klafter betragt, wird am 29ten Morember 1841
um 10 Uhr Vermittags eine neue Lizitazion in
der Drohobyczor Magistratskanzien abgehalten
werden.

Dieß wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Fiskalpreis dieses Grundes, welcher sich wegen seiner Lage an der von Sambor nach Drohobycz führenden Hauptsstrasse vorzüglich aus Baugrund eignet, 250 fl. K. M. beträgt, wovon vor der Lizitazion 40 030 Vadium zu erlegen seyn werden.

Sambor am 1ten November 1841.

- 3538 - ggod

(3440) Edictum.

Nro. 12885. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense Antonio Korbecki qua de domicilio ignoto ejusque nefors demortni de nomine et domicilio ignotis haeredibus, tum massae jacenti Joannis Cantii Korbecki et massae jacenti Salomeae de Korbeckie Oziemkiewiczowa medio praesentis Edicti notum redditnr: quod ipcis ad causam contra eosdem qua haeredes olim Joannis Cantii Korbecki et qua haeredes olim Rudi. Nicolai Korbecki respective hujusce massam, per Catharinam Kuczyńska lis puncto solutionis Summae 1875 firh. V. V. c. s. c. medio petiti executorialis de praes. 28. Junii 1829 ad Nrm. 7942 introducta, cujus conclusio in seguclam altae appellatoreae decisionis ddto. 16. Februarii 4841 Nro. 1611 per actricem ee fuerit rectilicata nempe ut judicetur, conventos olim Joannis Cantii Korhecki haeredes utpote: Antonium Korbecki de domicilio ignoti, ejusve nefors demortui de nomine et domicilio ignotos haeredes Joannem Cantium Korbecki, seu proprie ejus massam jacentem Salomeam de Korbeckie Oziemkiewiczowa rectins Oziumkiewiczowa seu proprie ejus massam jacentem, demum Rudum. Nicolanm Korbecki, respective hoc demortuo ejus haeredes, eosdem ipsos, qui sunt ab initio nominati Joaunis Cantii Korhecki haeredes teneri: actrici Summam 1875 fl. V. V. cum usuris per 4,100 a die 6. Aprilis 1824 ad effectivam sortis capitalis solutionem computandis intra 14 dies solvere, litisque expensas refundere - curator in persona Dni. Advocati Ligeza cum substitutione Dni. Advocati Witski una constitutus habeatur, cui petitum suprafatum cum allegatis intimatur; iidemque ultro citantur, ut pro die 22. Decembris 1841 hora 10. mat. ad inferendam exceptionem compareant, atque sibi commnnem plenipotentem, cui ulteriores resolutiones intimandae sunt, eligant huicque Judicio indicent, quosecus hae constituto curatori cum effecta juris insinuarentur.

Ex Consilio C. 3. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 21. Octobris 1841.

(3470) Rundmacht ng. (2)
Mro. 17224j1841. Bom Magistrate der f. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die Hälfte des unter Bahl 47 3j4 gelegenen, den Erben des abgelebten Hersch Monkos gehörigen hausses auf Unlangen des Militar-Verar beistehenden Fiskus, zu Folge des Ersuchschreibens des Judicit deleg. militaris mixti zur Befriedigung des Betrages von 80 fl. T. M. sammt den 4j100 vom 28t. Juli 1830 zu berechnenden Binsen, dann die genehmigten Erekuzionskoften in Beträgen von 6 fl., 3 fl. 12 kr. und 9 fl. C. M. mittelst öffentlicher Versteigerung in drei Terminen, näm-

lich: ben 14ten Dezember 1841, ben 12ten Janner und ben 14ten hornung 1842 immer um 3 Uhr Machmittage hiergerichts unter nachstehenden Bebingniffen wird veraußert werden:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schabugsmerth

von 1902 fl. 28 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussusige ist verbunden 10 Prozent als Ungeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kausschillingshalfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen 14 Tagen, die zweite binnen 3 Monten, vom Tage der Zustellung der Lizitazionsbestättigung gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein oder ber andere Glaubiger weigern, die Bablung bor bem gefestlichen oder bedungenen Auffundigungs-Termine anzunehmen

so ist der Ersteber

4) verhunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Aerarialforderung wird demfelben nicht belaffen werden. —

5) Sollten biefe Sausantheile in diefem Zermine über oder um die Schähung nicht an Mann gebracht werden, fo werden felbe auch unter bem

Schäpungswerthe veraußert werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling evlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums-Dekret ertheilt, und die auf dem Hausantheile haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions = Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das haus auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis verkauft werden.

8) hinsichtlich der auf dem fraglichen Saufe haftenden Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werden die Kanflustigen an das ftadtifche Grund-

buch und die Stadtkassa gewiesen.

Schlußlich werden alle jenen Glaubiger, denen der gegenwärtige Versteigerungs-Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, durch den von Seite dieses Gerichts bestellten Vertretter in der Person des herrn Advokaten Wilczyński mit Substituirung des herrn Advokaten Peter Romanowicz hievon verständiget.

Lemberg am 28. Oftober 1841.

#### Obwieszczenie.

Nro, 17224 1841. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż połowa pod Nrem. 47 3 4 sytuowanego do następców zmarłego Herszka Menkesa należa-

vego domu, na žadanie Skarbu wojskowego w assystencyi król. Fiskusa, w skutek wezwania Judicii deleg. milit. mixti, na zaspokojenie winnej kwoty 80 ZR. w M. K. z 4]100 od 28. Lipca 1830 rachować się mającemi procentami, jako též przyznane exekucyjne expensa w ilościach 6 ZR., 3 ZR. 12 kr. i 9 ZR. w M. K. przez publiczne licytacyje w trzech terminach, to jest: dnia 14. Grudnia 1841, dnia 12. Stycznia i dnia 14. Lutego 1842 zawsze o godzinie 3ciej z południa w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami sprzedaną będzie:

1) Na piérwsze wywołanie bierze się szacunek

na 1902 ZR. 28 kr. w M. H. oznaczony.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiązanym 101100 jako zakład do rąk licytującej Komissyi w gotowiźnie złożyć, który najwięcej ofiarującego zatrzymanym i w pierwszą polowę kupna wrachowanym, a innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym pierwszą połowę kupna w 14 dniach, drugą zaś połowę w 3ch miesiącach, od dnia otrzymanej rezolucyi, iż akt licytacyi do sądowej wiadomości przyjętym został, rachując, sądownie złożyć.

Gdyby zaś który z wierzycieli wypłaty swej przed prawnym lub umówionym czasem przy-

jac zaprzeczał, to kupicie!

4) obowiązanym to ciężary w miarę ofiarowanego kupna na siebie przyjąć — Skarbowa pretensyja przy knpicielu nie zostawi się.

5) Jezeliby te części domu w tym terminie nad lub w szacunku sprzedane nie były, to natenczas i poniżej wartości sprzedane zostaną.

6) Jak tylko najwięcej ofiarujący kupno ofiarowane złoży, lub udowodni, że wierzyciele swoje pretensyje przy nim zostawić chcą, to mu dekret własności wydanym, a zaintabulowane ciężary z tych części domu wyextabulowane i na kupno przeniesione zostana; jeżeliby zaś

7) teraźniejszym licytacyi warunkom w którymkolwiek punkcie zadosyć nie uczynił, to te eześci domu na jego niebezpieczeństwo i oxpens w jednym tylko terminie za jakakolwiek cene

sprzedane zostana.

8) Względem ciężarów i podatków, lub jakichkolwiek danin, kupienia chęć mający do

Tabuli i Kassy miejskiej odsyłają się,

Nakoniec wszystkim tym, którymby teráźniejszej licytacyi rezolucyja z jakiegobądź powodu doręczoną być nie mogła, zastępca w osobie Pana Adwokata Wilezyńskiego z substytucyją P. Adwokata Piotra Romanowicza ze Sądu nadaje się.

Lwów dnia 28. Października 1841.

(3445) Aundmachung. (2) Mro. 24915. Bom f. f. Cemberger Landrechte

wird hiemit bekannt gemacht, es fen uber Unfucen des Anton Czuczawa im Erefutionsmege ber gegen Theodor Skorupka Padlewski erstegten Summe von 3262 fl. C. M. fammt 5/100 vom 24. Juni 1839 angurechnenden Binfen, und Berichtskosten im Betrage von 33 fl. 56 fr. C. M. und 196 fl. 50 fr. C. M. Die öffentliche Reilbie= thung des im Złoczower Kreife gelegenen, dem sachfälligen Theodor Skorupka Padlewski gehorigen Gutes Uherce bewilligt, und jur Vornahme diefer Feilbiethung bei diefem f. f. Landrechte zwen Termine: auf den 16. Dezember 1841 und 20. Janner 1842 immer um 10 Uhr Vormittags mit dem Beifate festgefett worden, daß fur ben Fall, wenn besagte Guter in obermahnten zwen Terminen über oder wenigstens um ben Schapungewerth nicht vertauft werden konnten, Behufs ber Festfebung erleichternder Ligitations-Bedingungen ein Termin auf den 26ten Janner 1842 um 10 Ubr Vormittags bestimmt wird, zu welchem die Hprothekargläubiger mit dem vorgeladen werden, daß die Stimmen der Nichterscheinenden der Mehrbeit der Erscheinenden werden beigezählt werden.

Die Bedingungen find folgende:

1) Alls Ausrufspreis wird ber durch gerichtliche Schähung vom den Dezember 1840 im Betrage von 20,747 fl. 6 1/2 fr. C. M. bestimmte Werth

des Gutes Uherce angenommen.

2) Der Kauflustige ist verbunden ben zehnten Theil des Schahungswerthes als Ungeld zu Kanden der Versteigerungs-Kommission zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Feilbiethung ruck-

gestellt mird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten eine Galfte des angebothenen Kaufpreises binnen 30 Tagen nach Einhandigung des über den Lizitationsakt, zu ergehenden Bescheides, die andere Hälfte aber binnen 30 Tagen nach Einhändigung der Bah-lungsordnung der intabusirten Gläubiger zum hiergerichtlichen Deposit zu erlegen, oder aber im Falle als einige Gläubiger ihre Forderung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine nicht annehmen wollten, oder aber stillsschweigend darauf einwilligen wurden, für diesten Fall

4) ift der Meiftbiethende verbunden, ihre Forderungen nach Maggabe des angebothenen Kaufpreises auf den gekauften Gutern zu belaffen.

5) Befagtes Gut wird, da die auf felbem haftenden Laften den Schäkungswerth überfteigen, in zwey Terminen, jedoch nicht unter dem Schägungswerth verkauft werden.

6) Sobald der Meistbiethende nachgewiesen haben wird, daf er dem ersten Punkte der dritten Bedingung Genuge geleistet, d. i. die erste Salfte des Kaufpreises mit Einrechnung des Angeldes jum biefigen Deposit erlegt, wird ihm das Gigenthumsbefret Des gefauften Gutes ausgefolgt werden, wird er als Eigenthumer desfelben über fein Unsuchen und auf feine eigene Unkoften in= tabulirt, oder gegen Nachweisung der Landtafelfähigkeit pranotirt werden, und ibm der physische Besit des belagten Gutes von Seite des Gerichts mit der Verbindlichkeit übergeben werden, 51100 Binfen von der rudftandigen Salfte des Raufpreises für ein halbes Jahr vorhinein, gerichtlich um fo gemiffer ju erlegen, als widrigenfalls auf Unlangen welcher immer betheiligten Parthey, auf feine Gefahr und Rosten die Religitation des be= fagten Gutes ausgeschrieben würde; — sobald aber der Meiftbiethende den gangen Raufpreis gemäß bem zweyten Punkte der dritten Bedingung erlegt haben wird, werden alle auf dem Gute Uherce haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Raufpreis übertragen werden.

7) Sollte der Käufer welcher immer der oben erwähnten Bedingungen in dem festgesetzen Termine nicht Genuge leisten, wird für diesen Fall auf seine Gesahr und Untosten eine neue in einem einzigen Termine und unter dem Schätzungswerthe vorzunehmende Relizitation ausgeschrichen, und das erlegte Angeld zur Bestreitung der Relizitationsunkoften und der etwa entspringenden Verminderung des Kaufpreises verwendet werden.

Uibrigens können der Schätzungsakt, die Inventarien und der Landtafel-Extrakt des Gutes Uhorco in der hiergerichtlichen Registratur ein-

gefeben merden.

Dievon werden zugleich folgende, als theils dem Wohnorte theils dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger, namentlich: die l'adlewskischen Erben, Franz Skorupka Padlewski, bann Stanislaus Padlewski, Andreas Padlewski, Johann Nep. und Elisabeth geborne Wierzejska Ebeleute Dulskie, Michael Wierzejski und eigentlich deffen nachgewiesene Erben, Aloysius Wierzejski, Xaverius Wierzejski und Elisabeth geborne Wierzeiska verehelichte Dulska, Gregor Nikorowicz, Theresia geborne Rzewuska erster Ehe Radziwiłłowa zwepter Chobrzyńska, Nicolaus Pira nowicz, Marianna geborne Hadziewicz ver: ebelichte Tyczyńska, oder Fryczyńska, Marianna Puzynina und Michael Matkowski, die Erben des Joseph Jaszowski, dann Theresia geborne Pleszczyńska verebelichte Jaszowska, Antonius Thadaus zweper Ramen Piesciorowski, Joseph Bobowski, die Erben des Martin Los, die Minderjährigen nach Stanislaus Wojatyński, Johann Nep. Głogowski, Joseph, Benedikt und Victor von Maly, Adam Jozefowicz, die Masse nach dem verstorbenen Aloysius Mochnacki, und ei= gentlich deren Theilnehmer Joseph Graf Pruszyński, Ignatz Kalinowski, Thekla Strykowska, Raphael Stokowski, dann jene Glaubiger,

venen der Eizitationsbescheid vor dem Ligitationstermine aus was immer für einer Ursache nicht eingehändigt werden könnte, wie auch jene, die nach dem heutigen Zage in die Landtafel gelangen sollten, mittelst des ihnen in der Person des Advokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Holischer zum Lizitationsakt und zu allen folgenden Akten bestellten Kurators verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 2ten Rovember 1841.

#### Obwieszczenie.

Nro. 24915. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbe Antoniego Czuczawy w drodze exekucyi przeciw Teodorowi Skorupka Padlewskiemu wygranej Summy 3262 ZIR. M. K. z procentem po 5/100 od dnia 24. Czerwca 1839 rachować się mającym, jakotež z kosztami prawnomi w Summie 33 ZIR. 56 kr. M. K. i 196 ZIR. 50 kr. M. K. na publiczna sprzedaż w Złoczowskim cyrkulo ležacych, Teodora Skorupki Padlewskiego własnych dobr Uherca zezwolona, do której tu w Sądzie przedsięwziąć się mającej sprzedaży dwa termina: na dzień 16. Grudnia 1841 i 20. Stycznia 1842 zawsze o godzinie 10tej rano postanawiają sie z tym dodatkiem, że gdyby wspomnione dobra w tych dwoch terminach nad lub za cene szacunkowa sprzedane być nie mogły, w celu postanowienia ulatwiajacych warunków licytacyi, termin na dzień 26. Stycznia 1842 o godzinie 10tej zrana nazpacza się, na który hypotekowani wierzyciele z tym dodatkiem wzywają się; że głosy niestawiających się wiekszości stawiających się doliczone będa.

Warunki licytacyi są następnjace:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przez sądową detaxacyję z dnia 9. Grudnia 1840 w Summie 20747 ZłR. 6 1/2 kr. Mon. Konw. wyprowadzona.

2) Chęć kupienia mający obowiązanym będzie dziesiątą część ceny szacunkowej jako zadatek do rak Komissyi sprzedawczej złożyć, któreto wadium najwięcej ofiarującemu w oliarowaną cenę porachowane, drugim zas po ukoń-

czonej licytacyi zwrocone bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie jedne połowe ofiarowanej ceny kupna w 30 dniach od dnia doręczonej mu na akt licytacyjny wypadłej rezolucyi, druga połowe zaś w 30 dniach po doręczeniu rezolucyi, porządek wypłacenia intabulowanych wierzycieli oznaczającej, do tutejszego depozytu złożyć, lnb też w razie, gdyby niektórzy wierzyciele swoje pretensyje przed prawn m lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjąć nie chcieli, alboteż na to milcząc zezwolili, natenczas

4) najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, ich pretensyje w miare ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć i na kupionych dobrach pozostawić.

5) Wapomuione dobra, ponieważ ciężary na nich bedace cene szacunkowa przenoszą, w dwoch terminach, jednakowoż nie niżej ceny szacun-

kowej sprzedanemi zostana.

6) Skoro najwiecej ofiarujący okaże, iż pierwszemu punktowi trzeciego warunku zadosć uczynił, to jest pierwszą połowę ceny kurna, wrachowawszy w nia zadatek, do tutejszego depozytu złożył, natenczas dekret własności kupionych dóbr onemu wydany, za właściciela onych na žadnie i własne koszta intabulowanym, lub z zastrzeżeniem udowodnienia zdatności do posiadania dóbr ziemskich zaprenotowanym i fizyczne posiadanie nadmienionych dobr sadownie oddanem bedzie, z obowiązkiem, aby procent po 5/100 od resztującej połowy ceny kupna pod rygorem rozpisania na jego koszta i niebezpieczeństwo relicytacyi, na żądanie którejkolwiek bądź strony udział majacej, sadownie za półroku z góry składał; skoro zaś tenżo całą cenę kupna stosownie do drugiego punktu 3go warunku złoży, wtenczas wszelkie na tych dobrach ciążące długi z nich extabulowane i na złożoną cenę kupna przeniesione zostana.

7) Gdyby kupiciel jakikolwiek warunek z wyż wzmiankowanych w przeznaczonym terminie nie dopełnił, natenczas na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa w jednym terminie i niżej ceny szacunkowej przedsięwziąć się mająca relicytacyja rozpisana, i na załatwienie kosztów relicytacyi i wyniknąć mogącego zmuiejszenia ceny kupna złożony zadatek obróconym zostanie.

Zreszta akt szacunkowy, inwentarze i wyciągi tabularne dobr Uherca w tutejszo-sadowej-ke-

gistraturze przepatrzone być mogą.

O téj sprzedaży razem uwiadamiają się hypotekowani wierzyciele następujący, po części z mieszkania, po części z imienia i mieszkania nieznajomi, jako to: sukcessorowie Padlewskiego, Franciszek Skorupka Padlewski, potem Stanisław Padlewski, Jedrzej Padlewski, Jan Nepom. i Elžbieta z Wierzejskich małżonkowie Dalscy, Michał Wierzejski, a właściwie tegoż udowodnieni sukcessorowie, Aloizy Wierzejski, Xawery Wierzejski i Elżbieta z Wierzejskich Dulska, Grzegorz Nikorowicz, Teresa z Rzewuskich pierwszego małżeństwa Radziwiłłowa drugiego Chobrzyńska, Mikołaj Piramowicz, Maryjanna z Hadziewiczów Tyczyńska lub Fryczyńska, Maryjanna Puzynina i Michał Matkowski, sukcessorowie Józefa Jaszowskiego, potem Teresa z Pleszczyńskich Jaszowska, Antoni Tadeusz dwojga imion Piesciorowski, Józef Bobowski, sukcessorowie Marcina Łosia, matolemi po Stanisławie Wojatyńskim, Jan Nep. Głogowski, Józef, Benedykt i Wiktor de Mały, Adam Józefowicz, massa po s. p. Aloyzym Mochnackim, a właściwie téjże uczestniki, Józef Hr. Pruszyński, Ignacy Kalinowski, Tekla Strykowska, Rafał Słokowski, nakoniec owi wierzyciele, którym rezolucyja licytacyjna przed terminem licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny doreczonaby być nie mogła, jakoteż owi, którzyby podniu dzisiejszym do Tabuli weszli, przez postanowionego im do aktu licytacyi i do wszystkich następujących aktów w osobie Adwokata Dra. Zminkowskiego z substytucyja Adwokata Dra. Kolischera kuratora.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 2. Listopada 1841.

(3488)Edictum. Nro. 30867. Caesaree-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Loopoliense absentibus, de domicilio ignotis, Catharinae de Sasulicze amo voto Uleniecka, 2do Bromirska, 3tio Com. Ankwicz et 4to L. B. Doliniańska, ejusve nefors demortuae haeredibus de nomine et domicilio ignotis, tum haeredibus olim Joannis Bromirski, de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdom per Dnum. Caesarem Com. Męcinski, puncto extabulationis Summarum 463 flp. 27 gr., 814 fl. 61/2 xr., 366 flp., 100 flp., 1000 flp. cum superoneratione, de Bonis Iwia Głoysce et Chyrowa sub praes. 12. Octobris 1841.ad Nrum. 30867. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corundem conventorum ignotam indicatam - ipsis eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hio r. fori in termino pro die 1. Februarii 1842. h. 10. m. ad contradictorium praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 4841.

Ankundigung. Mro. 26787. Won dem f. f. Lemberger Land-

rechte wird hiemit bekannt gemacht; es fep über

1582

Unsuchen des Kelman Bachfiet wider Bafil Broszniowski jur Benugthuung ber Gumme pr. 1054 fl. K. M. sammt 4|100 Binfen vom 20ten Juni 4840 und Erefugionefoften pr. 6 fl. 55 fc. R. M. und 6 fl. 27 fr. R. M. Die erefutive Feilbietbung ber libr. dom. 146. p. 294. n. 189. on. im Paffivstande ber Guter : Brody cum attin: stare Brody, Folwarki wielkie, Folwarki małe, Gaje Smolinskie, Gaje Starobrodskie, Nowiczyzna, Lachodow, Koniuszkow, Berlin, Bielawco, Boldury ot Buczyna, intabulirten Summe pr 1000 Dukaten boll. eigentlich aber bes nach Bezahlung der ut lib. d. 146. p. 319. n. 46. 48. und 49. ext. extabulirten Gummen pr. 4000 fin. M. C. 150 Dufaten und 300 ruff. Gilber-Rubel und nach Abjug bes ut lib. dom. 345. p. 45. n. 303. on an Johann Januszowski abgetretes nen Betrages pr. 100 Dukaten boll, sammt 5/100 vom 13ten August 1838 ju berechnenden Binfen - vom Bast Brzosniowski ut lib. dom. 345. p. 45. n. 305. on. an Johann Krechowiecki abge= tretenen Uiberreftes, wovon laut Poften lib. dom. 146. p. 324. n. 59. ext. un? dom. 146. p. 327. n. 65. ext. die Betrage pr. 500 fl. und 500 fl. R. M. durch den Johann Krochowiecki abquit= tirt ericeinen - unter nachstebenden Bedingun= gen gewilliget worden.

1tens. Zu dieser hiergerichts abzuhaltenden Versteigerung werden zwen Termine, und zwar: der erste auf den 23ten Dezember 1841, und der zwente auf den 14ten Janner 1842 um 3 uhr Nachmittags mit dem Bemerken anberaumt, daß in diesen benden Terminen die zu veräußernde Summe nur in ihrem Nennwerthe, oder über

denselben wird hintangegeben werden.

2tens. Da bie ertabutirten Betrage pr. 4000 fip. M. R. oder 200 Dukaten dann 150 Dukaten und 300 Rubeln oder 100 Dukaten fammt der an Johann Januszowski abgetretene Quote pr. 100 Dufaten, jufammen 550 Dukaten holl. ausmachen, so wird als Ausrufspreis ber Rominalwerth der ju veraußernden Gumme, bas ift : der Betrag pr. 450 Dukaten holl. angenommen, und es haben die Ligitagionslustigen den gehnten Theil des Musrufspreises, das ift: den Betrag pr. 45 Dukaten ju handen der Berfteigerungs=Rom= miffion im Baaren ju erlegen, von welchem Erlag ber Erefuzionsführer nur infofern befreit bleibt, in wiefern er das Sicherheitsrecht des Andiums über feine Uftivforderung verbuchert, und fich bierüber ber der Verfteigerungs = Rommiffion ausgewiesen haben mird.

stens. Der Meistbiethende bleibt gehalten den angebothenen Kaufschilling mit Einrechnung des Vadiums und der zur Zahlung übernommenen auf der feilgebothenen Summe haftenden Schulden binnen 14 Tagen nach Zustellung des über die abgehaltene Lizitazion erlassenen Bescheides

um fo ficherer gerichtlich ju erlegen, als fonften auf feine Befahr und Roften eine neue Ligitagion der gu veraußernden Gumme ausgeschrieben, und felbe in einem einzigen Termine auch unter ihrem Werthe, um was immer für einen Preis veraußert werden wird. Gerner ift der Meistbiethende verbunden, die auf der feilzubiethenden Gumme baftenden Schulven nach Berbaltnis des angebothenen Raufschillings ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihre Befriedigung vor der allenfalls bedungenen Auffundigung nicht annehmen wollten. Golfte aber ber Erefugions. führer Meistbiethender bleiben, so wird er in einem folden Falle berechtiget fenn, jenen Theil des Raufschillings, ber jur Dedung ber vorgebenden Shulden nicht erforderlich ift, mit feiner erflegten Forderung, ju tompenstren.

4tens. Nachdem ber Meistbiethende der im Been Punkte erwähnten Berbindlichkeit Genüge geleistet haben wird, wird demfelben das Eigenthumssbekret der veräußerten Summe ausgefolgt, solche zu seinen Gunften intabulirt, und die Löschung der Lasten und deren Uebertragung auf den ers

zielten Raufpreis verfügt werden.

5tens. Fur den Fall, als in diesen zwen Terminen die zu veräußernde Summe nicht verkauft werden konnte, haben die intereffirten Partheien zum Behuse der zu erleichternden Lizitazionsbedingungen am 28ten Janner 1842 hiergerichts unter Strenge des Gesehes h. 148 und 152.

Ordnung ju erfcheinen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion, werden bepde Theile dann die Hypothekargläubiger die liegende Berlaffenschaftsmaffe des sachfälligen Bastl Brzosniowski und seine unbekannten vermeinelichen Erben, bann Die nachftebenben Glaus biger, als: der im Austande wohnende Frank Graf Wodzicki - ferner die abmefenden Rofelia Krasniańska, Agnes und Domicella Sławińskie geborne Januszowskie, fo wie jene Glaubis ger, benen ber Ligitazionsbeicheid aus mas immer für einem Grunde jur geborigen Beit nicht gugestellt werden konnte, oder deren Rechte erft spater verfichert wurden, durch ben unter Ginem jum Rurator aufgestellten Gerichts = Udvokaten Gnoinski mit Substituirung bes Berichts - Ubvofaten Weigle verstandiat

Mus dem Rathe Des f. f. Candrechtes. Bemberg am 27. Oftober 1841

#### Uwiadomienie

Nro. 26787. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie Kellmana Bachstez na zaspokojenio przeciwko P. Bazylemu Broszniowskiemu przysądzonej Summy 1054 fl. Mon. Kon. wraz z procentem 4/100 od dnia 20. Czerwca 1840 rachować się mającym, tudzież expens exekucyi w kwocie 6 fl.

55 kr. Mon. Ron. i 6 fl. 27 kr. Mon. Ron. aprzedaż Summy 1000 Dukatów holl. na dobrach Brody z przyległościami Brody stare, Folwarki wielkie, Folwarki małe, Gaje Smolinskie, Gaje Starobrodzkie, Nowiczyzna, Lachodow, Koniuszkow, Berlin, Bielawce, Boldary i Buczyna, libr. dom. 148. p. 294. n. on, 189. zaintabulowanej, czyli raczej resztującej cześci tejże Summy, która po extabulowaniu z tejže podług pozycyi libr. dom. 146. pag. 319. n. 46. 48. 49. extab. kwot., jako to: 4000 flp., 150 Dukatów i 300 Rubl. ross. tudzież po odciągnieniu podług pozycyi libr. dom. 345. pag. 45. n. 303. on, na rzecz Jana Januszowakiego odstąpionej kwoty 100 Dukatów holl. z procentem 5/100 od dnia 13go Sierpnia 1838 ze strony P. Bazylego Broszniowskiego na rzecz P. Jana Kroch.wieckiego, ut libr. dom. 315. p. 45. n. 305. on. odstapiona została, a na konto której podług pozycyi libr. dom. 146. pag. 324. n. 59. extab. i dom. 146. pag. 327. n. 65. extab. dwie kwoty 500 fl. i 500 fl. Mon, Kon. zakwitowane okazują się, pod następującemi warunkami dozwoloną została:

1.) Do tejže licytacyi wyznaczają się dwatermina, 23. Grudnia 1841 i 14. Stycznia 1842, zawaze e godzinie 3ciej po poludnie w kancelaryi tutejszego Sądu z tym dodatkiem, że w tych dwoch terminach ta Summa niżej swej

ceny nominalnej przedaną nie będzie.

2.) Gdy extabulowane z sprzedać się mającej Summy kwoty, jakoto: 4000 flp. Mon. Ron. albo 200 Dukatów, tudzież 150 Dukatów i 300 Rubł. 1088. czyli 100 Dukatów, razom 550 Dukatów wynoszą, zatóm za cenę wywołania stanowi się sprzedać mająca się reszująca Summa 450 Dukatów holl. i chęć kupienia mający obowiązani budą, dziesiątą część wywołanej Summy jako wadyum, to jost: kwotę 45 Dukatów do rak Hommissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, zaś od złożenia wadyum prowadzący exekneyję natenczas tylko będzie wolnym, jeżeli wadyum złożyć się mające na ewinkowanej swej pretensyi zabezpieczy i to zabezpieczenie przy Hommissyi licytacyjnej domiedzie.

3) Najwięcej ofiarnjący jest obowiązanym, ofiarowaną cenę, rachując w to przez się złożone wadyum, tudzież do zaplacenia mu przykazane długi w 14 dniach od dnia doręczonej sobie rezolucyi, na akt licytacyi wypadtej, do tłepozytu tutejszego Sądu tem powniej złożyć, ile w razie przeciwnym na jego koszt i niebozpieczoństwo nowa licytacyja r zpisaną i ta Summa w jednym terminie za jakąkolwiek badz Summę także niżej swej wartości sprzedaną będzie, najwięcej ofiarujący przeto obowiązany będzie, na sprzedać się mającej Summie hypotekowane ciężary w proporcy ofiarowanej ceny

na ciebło przyjać, gdyby wierzyciele onychże zaspokojenie przed umówionym terminem przyjąć nie chcieli. Gdyby zaś exekucyją prowadzący najwięcej ofiarujący został, wtedy mu wolno zostanie tylko takową część ofiarowanej ceny, która na zaspokojenie poprzedzających wierzycieli nie będzie potrzebną z swoją własną pretensyją kompenzować.

4.) Jak tylko najwięcej ofiarujący przyjętemu w punkcie trzecim obowiązkowi zadosyć uczyni, na tenczas będzie mu Dekret własności do sprzedanej Summy wydany, tenże zaintabulowany, i znajdujące się na tejże Summie ciężary wyextabulowane i na złożono cenę przenie-

sione zosiana.

5.) Na wypadek, gdyby w tych dwoch oznaczonych terminach Summa sprzedać się mająca sprzedana być nie mogła, to wyznacza sie termin trzeci na dzień 28. Stycznia 1842 e godzinie Sciej popoludniu, na któremto wazystkie interesujace strony pod rygorem ( 148. i 152. Ustaw sądowych dla zadyktowania zwalniających kondycyi licytacyi zwolują się. O tejże licytacyi obydwie strony, tudzież wierzyciele na tejže Summie hypotekowani, jako to massa ležaca P. Bazylego Broszniowskiego, jego mniemani i dotad niewiedomi spadkobiercy, tudzież P. Franciszek Heabia Wodzicki, Rozalija Krasniańska, Agnieszka i Domicella Sławińskie. arodzone Januszowskie, równie i ci którymby rezolucyja niniejsza z jakiejkolwichbadź przyczyny doręczona być nie mogła, lub którychby pretensyje później do Tabuli weszly, z tym dodatkiem uwiadamiają się, iż dla zachowania ich praw za Kuratora P. Adwokat Gnoiński, obojga Praw Doktor, któremu za substytuta P. Adwokat Weigle, obojga Praw Doktor, nadaje się, ustanowionym jest.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego. Lwów dnia 27go Października 1841.

(3503) Edictum. (2)

Nro. 33081. Caesar -- Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense, D. Francisco Eduardo Sitkiewicz, Catharinae de Sitkiewicze Halecka et Mariannae de Sitkiewicze Szymanowska qualiaeredibus Theodori Rawicz Sitkiewicz medio praesentis Edicti notum reddit: per fiscum reg. nomine ecclesiae rit. lat. in Mosciska respective nomine fundi religionis ejatium pauperum, tum D. Antonium Krzysztofowicz contra supra citatos puncto extraditionis quotae 1564 fl. 513 4 xr. M. C. titulo bonificationis pro incamerata advocatia in Ozomla pro re massae Stanislai Jakubowski in deposito haerente, sub praes. 2. Novembris 1841. ad Nrum. 33081. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem im-

ploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum conventorum in toco ignoto indicatem, corum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Gnoiński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet intra 90 dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta at allegationes tradendum, au sibi alium Advocatum in parronum eligendum en Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1841.

(3413) Edictum. (2)

Nro. 28559. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Hieronimus Krzyżanowski, anteactus Conductor bonorum Plebanowka medio libelli huic Judicio sub praes. 19. Septembris anni 1841 Nro. 28559 exhibiti, sequens documentum, amortisari petierit, utpote:

Quietantiam c. r. Cassae circularis Tarnopoliensis ddto. 21. Martii 1832 Journ. art. 931 super Summa 333 flr. M. C. titulo cautioris pro non desolando bono Plebanówka, per eundem Ilieronimum Krzyżanowski deposita editam.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut tale spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores ejus absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Novembris 1841.

(3380) E d i c t u m. (2)

Nro. 20026/1341. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Judaeo Benio Landes de domicilio ignote notum redditur, quod contra ipsum Leib Moses Rappaport, de praes 7. Octobris 1841 ad Nm. 20026 actionem intuitu decernendae de medietate domus sub Nro. 553 2/4 sitae extabulationis — intabulatae prorogationis contractus loc. cond. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio ad contradictorium pro die 28. Januarii 1842 hora 10. matutina decretata est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare,

qui personam ejus gerat, ejus periculo et samptu Advocatum Dominum Rayski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto idem Benio Landes admonetar, ut justo tempore autipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, esque elege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 18. Octobris 1841.

(3438) Edictum. (2)

Nro. 20571,1844. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto haeredibus elim Leonardi Haiser utpote Rosaliae Haiser, Catharinae Michle, Martino Haiser, Nicolao, Jacobo, Valburgae, Catharinae et Michaeli Haiser absentibus et de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Margaretha Lippmann, Francisca Frei et Franciscus Zuker proles illegitimi Leonardi Haiser de praes. 14. Octobris 1841 ad Nrum. 20571 actionem intuitu solutionis almimentorum et sumptuum collocationis in quotis 80 fl., 50 fl., 110 fl. et 50 fl. M. C. in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Of-

ficum et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio. et ipsi forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto conventi admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut tibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 28. Octobris 1841.

(3363) Edictum. (2)

Nro. 29939. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod reg. Fiscus medio libelli huic Judicio sub praes. 2. Octobris anni 4841 ad Nrum. 29939 exhibiti, sequentia documenta amortisari

petierit, utpote:

I. Obligationis super adstitutis naturalibus Galiciae orientalis (oftgaligische Naturallieferungs Obligazion) in nomen Communitatis Krasne Circ. Sandecensis: Nro. 3572 ddto. 20. Martii 1794 a 4|100 super 20 fl. - II. Apocharum caerulearum (blaue Raffafcheine) cassae circularis Samboriensis in rem Communitatis scultetialis Krywka Circuli Sambor. examatarum - 1) ddto. 5. Junii 1794 Journ. art. 1134 Krywka an Cancal-Kringebarleben pro toto 1794 super Summa 7 fl. 30 xr. - 2) ddto. 11. Marth 1796 Journ. art. 816 Krywka an Caneal-Kriegedarleben-Reft pro 1795 super Summa 7 fl. 30 xr. - 3) ddto. 23. Innii 1796 Journ. art. 2312 Krywka an Caneal-Kriege= barleben pro toto 1798 super Summa 7 fl. 30 xr. - 4) ddto. 13. Junii 1797 Journ. art. 1654 Krywka an Laneal-Rriegedarleben pro toto 1797 super Summa 7 fl. 30 xr. - 5) ddto. 15. Octobris 1798 Journ. art. 2442 Krywka an Caneal= Kriegedarleben pro toto 1798 super Summa 7 fl. 30 xr. - 6) ddto. 19. Junii 1799 Journ. art. 1963 Hrywka an Laneal=Rriegedarleben pro toto 1799 super Snmma 7 fl. 30 xr.

Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinct, ad mentem § 202. Cod. jud. citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctores ab omni obligatione in detentores documentorum horum absol-

ventur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Octobris 1841.

Edictum. (3489)Nro. 31059. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Angelae Dzieduszycka, Mariannae Com. Trembinska, qua haeredi Mariannae de Bielskie Com. Trembinska, absentibus et de domicilio ignotis, - Andreae Pnzyna, Casimirae Puzynianka nuptae Deboli, Romualdo Puzyna, Antoninae Skrzyńska et Stanislao Dzieduszycki, extra regna loco ignoto degentibus, - dein Antonio Poninski, Barbarae de Kalinowskie Com. Ulińska, de domicilio ignotis, et Juliannae de Bielskie Com. Dzieduszycka extra regna loco ignoto degenti, seu hisce tribus ultimis nefors demortuis, eorum de nomine et domicilio ignotis haeredibus, alque emnibus aliis successoribus massarum jacentium; Antoninae de Ponińskie Puzynina et Andreae Puzyna de nomine et demicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: adversus illes et alios ex parte Dnae. Hortensiae Jablonowska qua tutricis minorennis Ledislai Com. Kalinowski sub praes. 13. Octobris 1841 ad Nrm. 31059

puncto extabulationis et deletionis de sorte bonorum Turka, actoris propria, Summae 12000 fipol. pro re massae successionalis olim Francisci Lodzia Poninski, eidem sorti bonorum doir. 74 pag. 185 pos. 7 on. de praes. 30. Junii 1787 ad N. 19998, tum in consecutivis positionibus dom. 114 pag. 300 n. 14 on. de praes. 20. Septembris 1797 N. 21486 et pag. 301 n. 19 on. de praes. 1. Aprilis 1801 N. 9183 inhaerentis, una cum obligatione usurarum per 5/100 ab ea pendendarum et snbonerum eius. videlicet, praetensionis successorum Antonii Ralinowski ratione Summae 3881 flp. 21 gr. seu portionis ejus 1750 flp. et residuae ad complementum ejus solutac, super ea lib. olig. nov. 16 pag. 385 n. 1 on. de praes. 18. Aprilis 1788 ad N. 9095, ac quotae 10 Aur. testamento olim Francisci Lodzia Poninski occlesiae r. g. Leopol. ad SS. Petrum et Paulum pro inauranda calice inscriptae, super ea lib. oblig. nov. 115 pag. 1 n. 1 on. de praes. 11. Decembris 1835 ad N. 36211 praenotatorum, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem illorum hic Judicii ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Cybulski cum substitutione judicialis Advocati Homini Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum coram hocce Reg. Foro Nobilinm ad terminum in diem 26. Januarii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixum, et destinate sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1841.

(3482) E d i e t u m. (2) Nro. 32373. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Cunegundi Dubiecka absentiet de demicilio ignotae medio praesentis Edictinetum reddit: adversus illam ex parte D. Hertensiae Jabłonowska qua tutricis minorennis Ladislai Com. Kalinowski sub praes. 26. Octobris 1841 ad Nrum. 32373 puncto extabulationis de sorte bonorum Turka actoris propria Summae 1200 fl. V. V. eidem sorti bonorum pro re Cunegundis Dubiecka lih. dom. 114 pag. 306 despraes. 16. Novembris 1812 ad Nrm. 20669 n. 21 on. iuhaerentis, una cum intabulata circa eam dom. eod. pag. 346 n. 42 on. de praes.

7 .

28. Octobris 1820 ad Nrm. 18926 pro re Fisci Reg. nomine aboliti conventus Leopol. Carmelitanarum discalceatarum, attributione partis illius Summae antisfactioni evicti per Fiscum R. 1/3 capitalis 4000 fip. cum usuris correspondentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commerationem ejus hic Judicii ignotam, illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione judicialis Advocati Domini Tarnawiecki qua Curator constituitur, quocura juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, --Praesons Edictum itaque admonet ad comparendum coram hocce Reg. Foro Nobilium pro termino in diem 26. Januarii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa negiecta fuerit, damnum inde enatum proprice culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1841.

Ediktal-Vorladung. (3505)Mro. 122. Bon Geite der Orisobrigeeit Brasnosielco merden die obne obrigfeitlicher Bewillis gung von ihrem Geburtsorte unwiffend mobin fich entfernten militarpflichtigen Individuen, als:

> aus Krasnosielce: Anton Sachaydak sub Saus-Mro. 11, 2 2 24, Johann Moroziuk

26, Hrin Dziedziura . hiemit vorgeladen, binnen 6 Bochen in ihren Beburtsort gurudzukehren, widrigenfalls aber felbe vermög bestehender Vorschriften als Refrutirungs flüchtlinge bebandelt werden.

Hrasnosielce am 14ten Oftober 1841.

(3483)Edictum. Nro. 33251. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense praesumtivis haeredibus olim Magdalenae Com. Dulska de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Danielem Zukerberg contra massam jacentem olim Magdalenae Com. Dulska, haeredissam post olim Antonium Com. Dulski, puncto solutionis ex massa olim Antonii Com. Dulski Summae 1841 fl. 14 xr. M. C. cum usu-Nrm. 33251 huic Judicio libellum exhibitum, tandum erit. Judiciique opem imploratam esse. — Ob com-

merationem tum nomen ipsorum ignotam, ipso-

rum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur. quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 11. Januarii 1832 hora 10. matut. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum elizendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae profiçua esse videntur; ni fiant, et causa neglecté fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1841.

(3458)Edictum. Nro. 82265. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Nepom. Witkowshi, aut ilio nefors demortuo, ejus haeredibus do nomino et domicilio ignotis medio precenti-Edicti notum reddit: contra ipsum ex parte DD. Joannis et Sabinae cojugum Podoleckie hic Reg. Fori sub praes. 25. Octobris 1841 ad Nrum. 32265 actionem puncto extabulationis de houis Machnowce et Torhow juris triennalis possessionis bonorum Torhów et Machnowce a 24. Martii 1801 inchoandae, nec non Summae 12000 flp. pro triennio hujus possessionis anticipative solutae - porro Summae 12000 flp. seorsive erga usuras per 5,100 stipulatas concreditae, et jnris percipiendarum usurarum per 5 100 a Summa 6000 flp. pro tertio possessions anno anticipata, et clausulae ulterioris triennalis posses-sionis pro casu non exsolutionis in termino stipulato concreditae Summae 12000 flp. - exhibitam, et sub hodierno ad assumendum hac in causa processum oralem, terminum in diem 21. Februarii 1842 hora 10. matutina praesixum esse. - Ob commorationem conventi iguetam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański com substitutione Advocati Dornini Tarnawiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insiniuandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, eut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quas defensioni eausae proficua ease ris per 4|100 a die exportatae actionis compu- videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, tandis - sub praes. 3. Novembris 1841 ad demnum inde enatum propriae culpae impu-

> Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1841.

(3511) E b i f t. (2)

Mro. 986. Die während der hei rigen Rekrustirung auf dem Uffentplaße nicht erschienenen und unbefugt abwesenden hierseitigen Unterthanen, als: Stephan Jakubów HN. 204, Franz Wiernicht HR. 219. Andreas Fedorowski HN. 289 aus Kozłow, — Joseph Skawiński HN. 95 und Anton Lenartowicz HN. 128 aus Taurów, — Wawryk Nebelski HN. 80 aus Norodyszczo werden answit zur Ruckfehr in ihre Heimath binnen zwei Monaten mit dem Beische vorgesaden, daß im widrigen Fase gegen dieselben als Rekrutirungsstucklinge das Umt gehandelt werden wird.

Vom Dominio Kozłow Brzezaner Kreifes am

20. Oftober 1841.

(3459) Edictum. (2)

Nrc. 30447. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Ludovico Marasse, haeredi olim Antoninae Starowieyska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Francisci Znamiecki, tutoris et administratoris substantiae post olim Stephaniam Znamiecka, per C. R. Forum Nobilium Tarnov. sub praes. 24. August! 1839 Nro. 26522 communicatum, medio resoluti ddto. 9. Septembris 1839 Nro. 26522 Taralae Reg. dispositum esse, ut in fundamento odicilli olim Theclae Rozycka, Stephaniam de Ostrzeszewicze Znamięcka pro proprietaria quotae 1000 Aur. ex majori 3000 Aur. pullulantis, super bonis Poremby wielkie intabulata, pracnotet — ex post vero in fundamento addictae post Stephaniam Znamiecka haereditatis, haeredes illius Theophilam et Helenam Znamięckie pro proprietariis praefatae quotae 1000 Aur. pariter praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium supracitati Ludovici Marasse ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Piworki cum substitutiono Domini Advocati Kolischer, ipsi ejus periculo et impendio pro Curatore coustituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Novembris 1841.

(3492) E d i c t u m. (2)
Nro. 31526. Per Caesareo - Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
D. Nicolao Jakubowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Josephi Horodyski de praes. 18. Octobris 1844 Nro. 31526 eidem sub hodierno demandatum esse, ut intra 90 dies doceat, praenotationem Snmmae 1207 flr. V. V. super bonis Zurawica lacka et ruska, tum Buszkowce

et Wapowce ut dom. 5. pag. 264. n. 37 on. effectuatam, justificatam esse, aut in justificando

perdere, quosecus delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus D. Christiani cum substitutione Dni. Adti. Krechowiecki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1841.

(3471) F. dictum. (2)

Nro. 32252. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Petro Michaeli binom. Hryniewicz medio praesentia Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. de praes. 4. Martii 1841 Nro. 7341 medio resoluti ddto. 21. Maji 1841 Tabulae Reg. ordinatum extitisse, ut ex ingrossanda nota Officii Circularis Tarnov. ddto. 16. Jaquarii a. c. Nro. ej. 16796 sub A producta concessam, medio resolutionis hujatis ddto. 29. Januarii 1840 ad Nrum. 40406 et appellatoreae ddto. 15. Julii 1840 ad Nrum. 8472 Nro. Fori 25143/1840 bonis Pilsno cum attin. Przedmieście, Strzegocice, Bielowa, Słotowa, praenotationem Summarum 1732 fl. 47 xr., 1091 fl. 40 5]8 xr. et 220 fl. Mon. Conv. titulo restantium contributionum publicarum in intabulationem convertat.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius iguotum sit, ideo Advocatus Dominus Madurowicz cum substitutione Domini Advocati Czajkowski ellem proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthec notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Novembris 1841.

(3493) E d i f t. (2)
Nero. 480. Bon Seiten der politischen Ortsobrigkeit Tiesto, Czortkower Kreises, werden folgende unbefugt abwesende militärpslichtige Individuen, als: Simon Bursztyński ex Haus-Nro.
44 geb. 1817, Andreas Chinczyński ex D. N. 5
geb. 1821 und Wasyl Jauczyński ex D. N. 6
geb. 1821, aufgefordert, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen und ihr unbesugtes Ausbleiben
zu rechtsertigen, weil man sonst im Gegentheile
gegen dieselben nach dem Patente vom 24. Marz
1832 das Amt handeln würde.

Tłuste am 2ten August 1841.

(3493) Ediftal-Vorladung. (2)
Nro. 90, Von Seite des Dominiums Suchodol, Czortkower Kreises, werden die nachstehen-

ben zu Suelrodol konskribirten militärpslichtigen Individuen, als: Iwan Samborski vom haus-Mro 30, im Jahre 1821 geboren; Philipp Jaszczyszyn vom haus-Mro. 10, im Jahre 1821 geboren, vorgeladen, in ihre heimath hinnen drey Monaten ruckzukehren, und sich über ihre undes sugte Entfernung zu "chtfertigen, als sonstens gegen dieselben das gesestliche Versahren nach dem a. h. Auswanderungs-Patente in Unwendung gesbracht werden wird.

Suchodot am Lien August 1841.

(3515) **©** b i f t. (2)

Nro. 268. Von Seiten des Dominiums Stanestie am Sereth als Conscriptions-Obrigkeit werden die nachbenannten unbefugt abwesenden militarpslichtigen Individuen vorgeladen, binnen 3 Monaten bei demselben um so gewisser zu erscheinen, als widrigens dieselben als Rekrutirungs-fluchtlinge werden behandelt werden.

Aus Stanestie am Sereth: Haus-Mro. 42 Jacob Ostapiak,

— — 114 Georgi Zerada,

- - 98 Michael Zerada,

– 6 Georgi Zerada, – 52 Mizon Postawka.

Stanestie am Serech den 16. Oktober 1841.

(3516) Edictal - Citation. (2)

Nom Dominio Kalinesztie am Czeremosz, Bu-kowiner Kreises, werden nachbenannte aus ihrem Geburtsorte Kalinesztie am Czeremosz unwissend wohin vor der Rekrutirung verschwundene Untersthanssöhne, als: Iwon und Michael Huk alias Gluk ex Cons. Nro. 38 hiemit aufgefordert, bis längstens 31ten Marz 1842 um so gewisser in ihre Heimath zurückzukehren, als nach fruchtlos verstriechener Frist dieselben nicht nur für Rekrutirungsstüchtlinge erklart, sondern auch überhaupt nach dem allerhöchsten Auswanderungs Patente vom 24ten März 1832 gegen dieselben rorgeskehrt werde.

Kalinesztie am Czeremosz Bukowiner Kreises am 28ten September 1841.

(3491) Edictum. (2)

Nro. 31154. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Antonio Poniński et Barbarae de Kalinowskie Com. Ulińska se domicilio ignotis, sou iis demortuis corum hacredibus de nomine et domicilio ignetis — Juliannae de Bielskie Com. Dzieduszycka extra Regna loco ignoto degenti seu ejus hacredibus de nominibus ac domicilio ignotis — Casimirae Puzynianka nuptae Deboli, Romualdo Puzyna, Antoninae Skrzyńska, Stanislao Dzieduszycki, extra Regna loco ignoto degentibus, tum An-

gelae Dzieduszycka et Mariannae de Bielskie Com. Trembinska, haeredi Mariannae Com. Trembińska de domicilio ignotis - dein aliiu massarum jacentium Antonince de Ponińskie Puzynina et Andreae Puzyna nacredious de nomine et domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit, adversus illos ex parto Dase. Hortensiae Jablonowska, qua tutricis minorennis Ladislai Com. Kalinowski sub praes. 14. Octobris 1841, ad Nrum. 31154. puncto extabulationis et deletionis de sorte bonorum Turka actoris propria 1mo juris Mariannae de Kalinowskie Ponińska administrandi oppidi Turka, tum obligationis ejusdem, e colligendis oppidi Tarka proventibus Theclas de Kalinowskie Bielska Summam 16943 flool. 16 gr. per eandem Bielska in exstructionem Ecclesiae Kopyczynensis expensuatam, persolvendi, ipsiusque hujus Summae com obligetionis illius Poninska, residuos detractis fundi expensis proventus, in exstructionem dictae Ecclesiae Kopyczynensis seu Kopeczynensis convertendi, eidem sorti Dom. 74. pag. 185. n. 5. on de praes. 26. Februarii 1787. ad Nrum. 6188. inhaerentium - porto 2do ejusdem juris Mariannae de Kalinowskie Ponińska, administrandi oppidi Turka atque obligationem ejus onera fundo inharentia ex colligendis proventibus pacificandi, in aedificationem Ecclesiae Kopyczynensis expendendi, ac pacificatis illis oneribus oppidum Turka ad exdividendum comportandi, eidem sorti bonorum Dom. cod. pag. cad. n. 6. on. de praes cor em inhaerentium - huic Judicio libellum exhibitum, Judicii opemimploratam esse. Ob commorationem ilforum hic Judicii ignotam, Eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Cybulski cum substitutione Dni. judicialis Advti. Rodakowski qua Enrator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum coram hocce reg. Foro Nobilium ad terminum in diem 26. Januarii 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Indicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuorit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1841.

(3538) Kundmachung. (1) Mro. 936. Bon Seiten des Magistrats der freien Kreisstadt Sanok, als Obervormundschaftsbehörde der Leiser Ramerischen minderjährigen Freide Ester und Simche Sehal, wird auf Unsuchen bes Miteigenthümers Pinkas Meyss, das ganze in Sanok bei der Liskoer Gasse gegenüber der Liskoer Gasse gegenüber der Liskoer Gasse gegenüber der Liener half bei den besagten Minderjährigen und in der Anderen dem Pinkas Meyss eigenthümsliche, einstödige Steinhaus sammt Stallung und Zugehör auf die Zeit vom 1. Jänner 1842 bis Ende Dezember 1844 im öffentlichen Versteigerungswege in drei nacheinander solgenden Zagsahrten am 7ten, 18ten und 23ten Dezember 1841 immer um 3 Uhr Nachmittags unter den vor der Lizitazion selbst kund zu machenden Bedingungen hieramts im Albandlungswege vermiethet werden.

Sanok am 13. November 1841.

(3531) Edictum. (1)

Nro. 31589. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dae. Amaliae de Com. Siemińskie Com. Stadnicka, de domicilio ignotae, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Joannis Kruszyński resolutione ddto. 27. Octobris, 1841. Nro. 31589. tabulae reg. ordinatum esse, quatenus Contractum loc. cond. bonorum Ma. gierow ddto. 17. Junii 1837. sub A. in originali acclusum tum Cessionem Dni. Josephi Kossecki ddtto 15. Januarii 1841. queque in originali sub B. nexam, libris concernentibus ingrosset, atque in horum documentorum fundamento, et quidem;

Ex puncto 1mo Contractus A. jus sexennalis die 1ma Julii 1837. incipientis, et usque ad 30. Junii 1843. duraturae conductitiae possessionis bonorum Magierow cum omnibus attinentiis et appertinentiis et jure exclusivae pro-

pinationis; -

Ex puncto 4to jus conductoris, omni anno e censu loc. cond. in quota 3200 Aur. pendendo — quotam 200 Aur. in exstructionem et restaurationem aedificiorum allorumque stabulorum detruncandi, tum obligationem Dae. locatricis conducteri Dno. Kruszynski ad exstruenda et restauranda haec aedificia materialia in fundo reperibilia, uti: trabes, calcem: etc. suppeditandi;

Ex puncto 12mo obligationem Bae. lecatricis quevis anno conductitiae possessionis 204.

orgias ligni molis suppeditandi;

Ex puncto 13mo obligationem Duae. locatricis inseminationes ultra inventarium factas, exspirante conductitia possessione, conductori Duo. Kruszynski juxta foralia refundendi.

Ex puncto 44. obligationem Dnae. locatricis pro casu non praestitarum conductori dationum subditalium vel denegatae obedientiae subditorum conductori omne auxilium ferendi, tum;

Ex puncto 19. obligationem Dae. locatricis

pro ressa sibi ex conducto integro tractu bonorum Magierow villa Krzemionka — conductori Dno. Kruszyński Annue quotam 100 Aur. hollsolvendi, in statu passivo bonorum Magierow cum attinentiis Dnae Amaliae de Com. Sieminskie Comit. Stadnicka propriorum, pro re Dni. Thomae Kruszyński intabulet. —

Cum autem hic Judicii domicilium praefatae Dnae. Amaliae Com. Stadnicka ignoretur, ideo Advocatua Dominus Wieńkowski, cum aubstitutione Domini Advocati Podgórski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Octobris 1841.

(3502) Edictum. (4)

Nro. 32102. Per Çaes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Feliciano Jaruntowski medio praesentis Edicti notum redditur: medio resoluti ddto. 27. Novembris 1829 Nro. 34391 ad petitum Fisci Reg. Tabulae Reg. ordinatum extitisse, ut ex ingressanda praevie Nota C. R. Officii telonialis Podgorzensis ddto. 2. Ootobris 1839 ad Nrm. 1867 sub A quotam 158 fl. 36 xr. M. C. titulo poenze praevaricationis Annae Principissae Woroniecka 2do voto Kopaczyńska irrogandae

1) super jure percipiendorum ad vitae tempora ex bonis tractus Pilzno fructuum et administrationis pro re D. Annae Kopaczyńska in statu passivo bonorum Pilno ut lib. dom. 110

pag. 286 n. 46 on. haerenti;

2) super jure ad indemnitatem pro neglecta restauratione melarum in Pilzno et Dnlczowka cauponarum in Bielawa, Dulczowka et Słatowa, diversoriorum Strzegocice et Pocztmaystrowka atque lapideae in Pilano extrunctione, pro intermissae sylvae valoris 200 Aur. bonis Pilano contiguae emtione et singulis desolationibus et defectibus circa retraditionem corundem bonorum effectuandamque hac occasione descriptionem sese manifestandis, pro subditorum praegravationibus et omnibus defectuosis actibus administratae jurisdictionis dominicalis, tandem pro calamitate in quam actrix D. Anna Princeps Woroniecka 2do voto Kopaczyńska ob non solutas per conventos regulariter ratas incidit, atque mediis se et proles sustantandi ac educandi privata extitit, super medierate nonerum Drohebyczki ut libr. dom. 138 pag. 380 n. 19 on. pro re Annae Principis Woroniecka 2do vota Kopaczyńska haerente;

3) super jure ad 1/3 partem fructuum a solo bonorum Kamionka wołoska separatorum juxta officiosam consignationem contra Thadeum Jaruntowski evictorum, pro re Annae de Rosciszewskie 1mo voto Principis Woronieska 2do Kopaczyńska in statu passivo Summarum 5177 Rubl., 353 Aur. 46 1 2 xr., 633 fl. 15 xr. V. V. in bonis Iwonicz et Jasienica haerentium, ut lib. instrum. 151 pag. 402 n. on. 5 et 6 intabulato praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ipaius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Madurowicz cum substitutione Domini Advocati Czajkowski eidem proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Novembris 1841.

Ediktal - Norladung. (1) (3514)

Mro. 250. Bon Geiten des Dominiums Michalcze, Bucowinaer Rreises, merden nachfols gende auf den Uffentplat berufene, unbefugt abmefende militarpflichtige Individuen, als:

ex haus-Mro. 39 Wasyl Pitian,

3 139 Tanasy Philip, und > 171 Michaylo Kowaluk,

biemit vorgeladen, in einem Zeitraume von dren Monaten fich hieramts anzumelben, anfonsten gegen diefelben bas gefesliche Berfahren eingeleitet merben murbe.

Vom Dominio Michalcze Bucowiner Kreises

am 14ten Oftober 1841.

Edictum. (3501)Nro. 30394. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Francisco Sadowski et Carolinae de Sadowakie Kolomłocka medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. nomine fundi taxalis contra eosdem et reliquos cohaeredes elim Mathiae Sadowski hic R. Nobilium Fori de praes. 7. Octobris 1841 Nro. 30394 exhibitum, Tabulae Reg. sub hodierno ordinatum haberi, ut ex ingrossanda consignatione taxali ddto. 5. Octobris 1841 per Fiscum Reg. sub A producta, quotam 138 fl. 20 xr. Mon. Conv. titulo taxarum obvenientem, in statu passivo Summarum 400 Aur. holl. et 1200 Rubl. arg. junctim Summam 15600 fipol. in Mon. arg. efficientium, in statu passivo bonorum Drohomyśl cum attin. Podłuby seu Podłubski cum Lipiny, Josephi Com. Humnicki propriorum, porro in statu passivo bonorum Krepak, Ko-

rzenice, Wola Rorzeniecka, Josepham de Com.

Humnickie Borowska concernentium, tandem

in statu passivo ususfructus honorum Brzuska. Nicolao Com. Humnicki inservientis, ut dom.

325 pag. 67 n. 29 on., dom. 325 pag. 90 n.

11 on., dom. 347 pag. 96 n. 23 on., dom. 300

p. 143 n. 12 on., dom. 300 p. 148 n. 13 on.,

dom. 300 p. 154 n. 13 on. et dom. 285 p. 238 n. 22 on. praenotatarum, ad haeredes Mathiao Sadowski, ntpote: Ignatium et Franciscum Sadowskie, Carolinam Kołomłocka et Josepham Turczyńska spectantium, pro re fundi taxalis intabulet.

Com autom hic Judicii domicilium DD. Francisci Sadowski et Carolinae de Sadowskie Liulomłocka ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Czajkowski absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1841.

Edictum. (1) (3528)

Nro. 2462. A reg. Magistratu Stauislaopel. praesenti Edicto de domicilio ignoto judaeo Seinfeld Diringer notum redditur: quod D. Joannes Prechlik contra illum reliquosve olim judaci Kalmann Diringer haeredes, actionem puncto solutionis quotae 375 fl. V. V. c. s. c. ex majori 500 fl. V. V. pullulantis hic Judicii sub praes. 18. Septembris 1841 ad Nrum. 2462 exhibuerit. — Cum commoratio ejus Judicio sit ignota, idemque nefors extra C. R. Regna austriaca versetur, ideireo visum est eidem curatorem in persona D. Advocati Torosiewicz cum substitutione D. Advocati Janocha dare, quocum lis juxta praescripta C. j. pertractabitur. Monetur itaque Seinfeld Diringer, ut in termino pro die 21. Decembris 1841 hora 9. mat. statuto compareat, suaque defensionis adminicula, si quae habet, curatori constituto coramunicet, aut alium patronum sibi eligat et ludicio nominet, quod ni fecerit, defensionemque suam neglexerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum habebit.

Stanislaopoli die 25. Septembris 1841.

Edift. (3521)Mro. 181. Bon Geiten des Dominiums Ostraw bei Przemyśl werden alle Jene, welche an die Verlaffenschaft des allbier am 16. Oftober d. 3. ohne einer lettwilligen Unordnung verstorbenen Johann Hickiewicz gemesenen Defonoms, entweder als Erben oder als Gläubiger, und überhaupt aus was immer für einem Rechtsgrunde einen Unspruch zu machen gedenken, hiemit aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Sabre um fo gewiffer bei diesem Dominio als Ubhandlungs=Instanz an= zumelden und gehorig auszuweisen; als widrigen= folls die Unfandlung und Einantwortung gedach= ter Verlaffenschaft an denjenigen, welcher fich bie= zu rechtlich wird ausgewiesen haben, erfolgen wird.

Bom Dominio Ostrow bei Przemysl den 43.

Movember 1841.

### Dzień nik u rzędowy.

Lwów dnia 25go Listopada 1841.

(3494) Ronfurs (1)

der k. k. galizischen Kammeralgefallen-Verwaltung.

Mro. 31509. Bur Befehung der erledigten kontrollirenden Rentamtsschreibersstelle bei dem Kammeral-Wirthschaftsamte in Podhusz mit dem Gebalte jährlicher 200 fl., dem Genuse eines Naturalquartiers, oder in Ermanglung desselben eines Quartierbeitrags von 30 fl., dann des Brennsholzes von sechs n. oft. Klaftern, gegen Leistung einer dem Jahresgehalte gleichkommenden baaren oder auf einer Realhypothek pragmatikalisch sichersgestellten Kauzion vor dem Dienskantritte, wird der Konkurs bis 15ten Dezember l. J. mit dem Beisabe ausgeschrieben: daß im Falle durch Verleihung jener Stelle eine andere mit gleichen oder geringern Dienstgenüßen in Erledigung kommen sollte, auch diese zugleich werden besetzt werden.

Die Bewerber um Diefe Dienftstellen haben fich

(3405) Vorladung. (1)

Mro. 11086 ex 1841. Frau Pelagia Wilczyúska wird aufgefordert, binnen 90 Tagen vom heutigen Tage an gerechnet, in der Umtskanzley des zu den Untersuchungen über Gefälls-Uibertretungen bestimmten k. k. Unterinspektorates zu Skała zum Berhöre über folgende Umstände persönlich zu ersscheinen, oder binnen dem gedachten Zeitpunkte

eine fchriftliche Meußerung einzubringen.

1) Gelegenheitlich der am 14. Dezember 1838 in ihrer Brenneren zu Ulaszkowes vorgenommenen Revision, sind die Bottiche Nro. 5, 6, 7 und
8 zum Abbrennen reif und jene Nro. 9, 10, 11
und 12 in abnehmender Gährung im Rauminhalte
von 220 Eimer 18 Maß gegen die Unmesdung
angetroffen worden. Uuch sind die Abbrände statt
mit zwey gegen die Unmeldung mit drey Fusiungen vorgenommen worden.

2) Bei der am 15. Februar 1839 vorgenom= menen Revision ist der Maisch Reservator mit gährender Maische im Rauminhalte von 64 Ei=

#### (3532) Ronfurs. (1)

Mro. 8491. Vom Magistrate der Kreisstadt Czernowitz wird bekannt gegeben, daß ein Stifftungsplat von jährlichen 80 fl. E. M. für Schuster der k. k. Reals und Handelsakademie in Lemberg zu besehen ist. Die Bewerber um dieses Stipendium haben sich in ihren bei dem Czernowitzer Magistrate bis zum letten Dezember 1841

in ihren Kompetenzgesuchen über die bieher geleissten Dienste, dann über die Kenntniß der deutsschen und polnischen oder einer andern slavischen Sprache, und diesenigen, welche eine kontrollierende Rentamtsschreiberesselle zu erlanzen wunschen, noch überdieß über die erworbenen Kenntnisse im Rechnungskache und darüber glaubwurzdig auszuweisen, daß sie im Stande sind, die Dienstkauzion in der vorerwähnten Urt vor dem Untritte des neuen Dienstpostens zu leisten.

Uibrigens haben die Bewerber um die angedeuteten Stellen in den durch ihre unmittelbar vorgesehte Behorde innerhalb des Konfurstermins bei der Samboror f. f. Kammeral-Bezirts-Berwaltung einzubringenden Gesuchen anzugeben: ob und mit welchem Wirthschafts- oder Forstbeamten der hierlandigen Staatsherrschaften, und in welchem Grade sie verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 2ten Movember 1841.

mern 33 Maß, dann in den Bottichen Nro. 15 und 16 Maische statt in abnehmender Gabrung gegen die Unmelbung in steigender, und in den Bottichen Nro. 19 und 20 statt nach der Unmeldung in steigender, in abnehmender Gabrung an-

getroffen morden.

Sollte Frau Pelagia Wilczyńska unterlassen, dieser Aussorderung Folge zu leisten, und weder personlich binnen der festgesetzen Tagsatung erscheinen, noch binnen derselben eine schriftsche Aeusberung eindringen, noch aus gultigen Gründen die Bestimmung einer neuen Frist ansuchen, so werden die aufgesührsen Umstände, zu Folge des Gefälls-Strafgesetzes & 618 und 682 als richtig und von ihr eingestanden betrachtet, und es wird im Grunde dieses Beständnisses, wenn die erstennende Behörde es angemessen sindet, ohne nochsmalige Bernehmung der Vorgeladenen, zur Entscheidung geschritten werden.

R. R. Rammeral-Bezirks=Verwaltung. Tarnopol am 29ten Ottober 1841.

zu überreichenden Gesuchen auszuweisen, daß fle eheliche Sohne von Czernowitzer Insasen sind, fich durch ausgezeichnete Moralität und guten Fortgang in den früheren Schulen diefer Begünftigung wurdig gemacht haben, und derselben auch durftig sind.

Die Religion und ber Stand der Meltern wird übrigens hierin gar feinen Unterschied machen.

Czernowitz am 28ten Oftober 1841.

(3526) It a ch r i ch t. (1) Vom k. k. m. fch. Landesgubernium.

Mro. 44851. Durch das am 25ten d. M. einsgetretene Ubleben des hradischer k. k. Kreisamtes Med. Dor. Joseph Magnus Winkler ist bierlandes die Stelle eines Kreisarztes mit dem Jahrgesbalte von 600 st. Kon. Munze in Erledigung geskommen.

Diejenigen, welche diefen Posten zu erlangen wunschen, haben daher ihre dieffalligen Gesuche mit dem Erweise über die erfnrderlichen Eigenschaften, ihre bisher geleisteten Dienste und erwors

(3496) Konkurs (1)
der k. k. galizischen Rammeral = Gefällen =
Werwaltung.

Mro. 34614. Auf der f. f. Kammeral-Berrschaft Rimpolung, in der Bukowing, ift die Forsterfielle Ater Klaffe zu Fundul Moldawy, in Erledigung gekommen. Bur Befebung biefes Dienstpoftens, mit welchem der Gehalt jährlicher 300 fl., Natural-Bohnung, 40 fl. Pferdunterhaltsbeitrag, 10 nied. öfter. Klafter weiches Brennholz, 1 3cc Garten 3 143 Joch Wiesengrund und 2 fl. Schreib= pauschale mit der Berpflichtung gur Leiftung einer Dienstkauzion von 300 fl. im Baaren, oder fidejufforisch verbunden ift, wird ber Ronfurs bis letten Dezember b. I. mit dem Bepfate eröffnet, daß, wenn durch Uiberfegung ober Beforderung eine andere Revierförsterstelle iter Rlaffe ober der 2ten Rlaffe mit 200 fl., oder endlich der 3ten Rlaffe mit 100 fl. Gehalt nebst Mebenemolumen-

#### (3479) Ankundigung. (1)

Nro. 72316. Bur Befehung der an dem Bp= mnasium zu Brzezan erledigten Grammatikals lehrerstelle, mit welcher ein Gehalt von 500 fl. für einen Weltlichen, und von 400 fl. für einen Geistlichen verbunden ist, wird hiemit der Konsturs auf den 3ten Janner 1842 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Sielle haben ihre Gefuche, welche mit der Nachweisung über Alter, Stand, Religion, Moralität, gute Gesundheit,

(3529) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 8228. Die Wasserbau-Ingenieur-Praktiskantenstelle zu Stryj, mit dem Adjuto von jahrslichen 300 fl. K. M. ist in Erledigung gekomsmen — zu deren Besehung der Konknes bis Ende

Dezember I. 3. ausgeschrieben wird.

Die Bittwerber um diesen Dienstposten haben sich über die abgelegte mit dem hohen Hoskanzlendekrete doto. 24ten Upril 1835 Bahl 6055 vorgeschriebene Praktikanten-Aufnahms-Prüfung aus
allen 3 Baufachern, so wie über das ben einer Provinzial-Bau-Direkzion zur Zufriedenheit beständene Probejahr, dann über die Kenntnis der benen Verdienste, dann über ihre Moralität und Alter zu belegen, ferner die Kenntniß der böhmisschen oder einer verwandten flavischen Sprache, mittelst des Zeugnißes eines öffentlichen ordentlichen Professors oder des M. Schl. Translators nachzuweisen und dieses Gesuch im Wege ihres vorgesetzen f. f. Kreisamtes die längstens 30ten November d. J. ben dieser Landesstelle einzubringen.

Brunn am 29ten Oftober 1841.

Hermann Freiherr v. Diller, f. f. m. fcl. Gubernialsekretar.

ten erledigt werden follte, auch biefe unter Ginem

werden befest merden.

Die Bewerber um diefe Dienstpoften haben ihre mit der Nachweisung über die theoretische und praktische Ausbildung im Forstache, über die Kenntnis der deutschen und moldauischen Sprache, fo mie über die im Forftfache bisber geleisteten Dienfte belegten Besuche durch ihre unmittelbar porgefeste Stelle bis jum bestimmten Konfurstermine ben der Czernowitzer Bezirks-Vermaltung zu überreichen, und darin zugleich anzugeben, ob und mit meldem Kammeral-Wirthichafts- ober Korfibeamten fle verwandt oder verschmägert find. Much bat sich geder Kompetent glaubwürdig auszuweisen, baß er im Stande sep, die mit dem verliehenen Dienstposten verknüpfte. Kauzion entweder baar in Konvenziond-Munge zu erlegen, ober hppothekarifch sicherer ju stellen.

Lemberg am Iten Movember 1841.

Kenntnis der polnischen oder sonst einer flavischen Sprache, jurucgelegte Studien und ihre Beschäftigung send dem Austritte aus denselben versehen sein muffen, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn fle Geistliche sind, mittelst der Ordinariate oder Ordensobern, ben dem f. f. galizischen Provinzial-Gimnastal-Direktorate in Lemberg einzureichen, und sich am festgesehten Tage zur Konsturentung einzusinden.

Dom f. f. galigischen Candesgubernium.

Lemberg den 4. Rovember 1841.

polnischen oder einer andern slavischen Sprache glaubwürdig auszuweisen, und nehst Ungabe des Umstandes, ob und in welchem Grade ste mit einem der hierlandigen k. k. Baubeamten verwandt oder verschwägert sind, ihre gehörig belegten Gessuche im vorgeschriebenen Wege, und in dem einberaumten Termine um so gewisser an diese Propinzial-Bau-Direktion einzureichen, als später einzlangende oder nicht gehörig instruirte Gesuche unsberücklichtigt werden zurückgewiesen werden.

Von der f. f. galizischen Proviz. Bau-Direkzion.

Lemberg am 11ten Movember 1841.

(3518) **E** b i f t (1)

Mro. 99. Bon Seiten des Ložayskor Stadts magistrates als delegirten Ulanower Dominikals Gerichtsbarkeit wird dem im Ausklande wohnhaften Handelsmann lizig Schija Schwarzmann, hies mit mittelst gegenwärtigen Soikts bekannt gemacht, es sep auf Einschreiten des k. k. Jaroslauer Kamsmeral Bezirks Worstandes mit Rathschluße vom 12ten November 1841 Bahl 99 der Verboth auf die in der Niederlage des k. k. Kommerzialzollamtes zu Bisliny auf den Nahmen dieses Schwarzmann als Empfänger erliegende sechs Päcke Rass

Edictum. Nro. 23318. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Adami Com. Potocki de domicilio ignotis, utpote: Theodoro et Julio Com. Potockie, Carolinae de Com. Potockie 1mo voto Starzeńska 2do Nakwaska et Adelinae de Com. Potockie Kamińska, porro Mariae de Rostworowskie Com. Potocka medio pracsentis Edicti notum reddit, adversus eosdem ex parte D. Humberti Nier Marechal puncto judicaudi, quod jus advitalitium Mariac Com. Potocka relate ad substantiam olim Adami Com. Potocki incerviens, actori in obtinenda sua satisfactione e substantia ejusdem, licet juri advitalitio subjecta praejudicari nequeat, quodve quota 750 fl. 56 xr. M. C. ex majori 3341 fl. 34 gr. M. C. Antonio Pruszyńskiana ad eventum litis, intuitu usurarum per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense pro non extradibili declarata sit extradibilis adeoque quod actor non obstante jure advitalitio juxta ordinem tabularem ante practensionem Pruszyńskianam super praetio bonorum Horodenka et Czerniatyn eollocato, et non obstantibus subonerationibus cjusdem quotam 108 Aur. holl. pond. c. s. o.

(3447) Rundmachting. (3)
Rundmacht. Bey dem f. f. galizilchen Uppellazione- Gerichte ist eine Ratheprotofollistenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 900
fl. K. M. und dem Vorrüdungsrechte in die höbere Besoldungsklasse von 1000 fl. K. M. in Erledigung gesommen. Diejenigen, welche diese Stelle zu erlangen wunschen, haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche mit der

(3451) E d i ft. (3)
Mro. 15960. Marcella Pluszynska, Stadthes
bamme von Uscie solne, wird hiemit aufgesors
dert, binnen zwey Monaten an ihren Posten zus
rückzukehren, und ihre Entfernung zu rechtfertis
gen, widrigens ihr Posten als erledigt betrachs
tet, und zur Besehung desselben geschritten wers
den wird.

Kreisamt Bochnia am 30. Oftober 1841.

finat-Buder zur Sicherstellung einer von ihm für die Theilnehmung an Schleichhandel zu leiftende Gefällsstrafe im Betrage pr. 3000 fl. R. M. ge-willigt worden.

Da diesem Gerichte der Wohnort des besagten Itzig Schija Schwarzmann unbekannt sep, so wird demselben auf seine Rosten und Gesahr der hiersortige Bürger Martin Zawadzki zum Kurator aufgestellt, und ihm der obbezogene Rathschluß unter einem zugesertigt.

Beschloffen in ber Sigung des Lozayskor Stadt-

magistrate am 12ten Movember 1841.

e pretio liciti bonorum Czerniatyn, et respective e segregata pro re Antonii Pruszyński Summa 3341 fl. 34 xr. M. C. restante quota 1341 fl. 34 xr. M. C. in Officio Depositorum Fori Nobilium Stanislaopol. asservata levandi jus habeat, sub pracs. 30. Julii 1841 ad Nrum. 23318 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Dni. Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia iu Codice judiciario normam pertractandum est. —

Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii in termino in 20. Decembris 1841 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 31. Augusti 4841.

Erklarung, ob und in welchem Grade sie mit Besamten bieses Uppellazionsgerichtes verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die ofsentlichen Zeitungsblatter an gerechnet, ben diesem Uppellazionsgerichte, und falls sie bereits in öffentlichen Diensten standen, durch ihre Worstansbe zu überreichen.

Cemberg am 10ten November 1841.

Pozew.

Nro. 15960. Marcellę Płuszyńską akuszerkę miejską w Uściu solnem wzywa się niniejszem, by w ciągu dwoch miesięcy na swoją wróciła posadę, i wydalenie się swoje usprawiedliwiła, inaczej posada jej za oprożnioną poczytana, i do obsadzenia jej przystąpiono będzie.

C. k. Urząd cyrkularny w Bochni dnia 30. Października 1841.

3

(3478) Lizitazions-Ankundigung (3)

Nro. 14411. Im 29ten November 1841 und in den barauf folgenden Aagen wird im Kommissions-Zimmer des Lemberger k. k. Kreisamts während ben gewöhnlichen Amelstunden die öffentliche Versteigerung der bev den biefigen Aerarial- und Fondsgebauden in Lemberg mabrend der Zeitperiode vom ten Janner bis letzen Dezember 1842 vorkommenden, den Betrag von 100 fl. Kon. Munge nicht übersteigenden Handwerkersarbeiten, und sonstigen Beischaffungen abgehalten werden.

Das vor bem Berfteigerungsbeginne ju erle-

gende Vadium beträgt:

(3462) Einderufungs Goift, (2)

Nro. 8593. Nachdem ber feit bem Jahri 1839 unbefugt abwesende Joseph Janowski gut bet Braezaner Borftadt Adamowka ungeachtet ber bon feiner Konffripzions-Obrigfeit Brzegan erfolgten Coiftal-Vorladung bie jest weder bei hause erschienen ift, noch fich uber feine unbefugte Enefernung und bisberige Ubwefenbeit gerechtfertiget bat, fo wird berfelbe aufgefordert, binnen drei Monaten nach dem erften Erscheinen viefes Edifis in Der Lemberger polnischen Zeitung um fo ficherer in feine heimath jurudjukehren, und fich über feine bisherige unbefugte Abmesenheit ju rechtfertigen, als widrigens gegen denselben nach dem Muswanderungs - Patente vom 24. Mary 1832 verfahren werben wird.

Vom f. f. Keisamte. Brzezan am 22. Ottober 1841.

(3484) Rundmachung (2)

gleo. 16537. Bei dem Lemberger k. k. Kris
minalgerichte ist eine unentgeldliche Auskultantenstelle in Erledigung gekommen. — Bewerber um
diese Stelle werden angewiesen, ihre mit authentischen Zeugnisen über die mit gutem Fortgange
zurückgelegten Rechtsstudien, über die bestandene Appellationsprüfung aus dem Kriminal- und Civilsache, dann über die bisherige Dienstleistung,
Verwendung, Moralität, Sprachkenntnisse und
Bermögen oder hinreichendes Einkommen gehörig
betegten Gesuche, und zwar die schon in öffent-

(3517) An fündigung der mit h. Gub. Mro. 14613. Bur herstellung der mit h. Gub. Werordnung vom 22. Oktober I. J. B. 67616 genehmigten Reparaturen und Beischaffungen fürs hiesige lat. Seminar-Bebäude im Wege der Unsternehmung, wird am 2ten Dezember 1841 Bormittag um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamtssfanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten, Und die Unternehmung dem Mindestfordernden überslassen werden.

1.) Fur Die Maurerarbeit 80 ff. 2.) Bimmermannarbeit 80 fl. 3.) Tifchlerarbeit 80 fl. 4.) Schloßerarbeit 60 fl. 5.) Glaserarbeit 60 ff. 6.) Unftreicherarbeit 50 ff. 7.) Rlampfnerarbeit 40 ff. 8.) Topferarbeit 40 fl. 9.) Zapeziererarveit 30 ff. Binderarbeit 20 ff. W 200

Die Versteigerungsbedingniße werden vor dem Beginne der Berhandlung befannt gemacht wer-

Lemberg am paten Movember 1841.

Pozew.

Nro. 8593. Ponieważ Józef Janowski z przedmieścia Brzeżańskiego Adamówka od r. 1839. bezprawnie nieobecny, pomimo, że przez swoje Zwierzchność konskrypcyjną Brzeżany, edyktalnie powołanym był, dotąd jednak ani dodomu nie powrócił, ani też oddalenia się swojego i dotychczasowej nieobecności nie usprawiedliwił, przeto wzywa się go niniejszem ażeby w ciągu trzech miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia pozwu tego w Gazecie Lwowskiej polskiej tem pewniej do domu powrócił i dotychczasową bezprawną nieobecność swoje usprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu podług Patentu emigracyjnego z d. 24go Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkniowy.

W Brzeżanach dnia 22. Października 1841.

lichen Diensten stehenden mittelft ihrer Borsteher, fammtliche andere aber unmittelbar an das t. t. Lemberger Kriminalgericht, lehtere jedoch mit den ihren ganzen früheren Lebenslauf bezeichnenden Moralitätsbeweisen innerhalb vier Wochen vom Tage der durch die Zeitung geschehenen dritten Kundmachung mit dem Bemerken, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem andern der bei diesem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sepen, zu überzeichen.

Lemberg am 15ten November 1841.

Der Kielal- und Ausrufspreis beträgt 2364 fl. 8 314 fr. C. M., wovon das 10perzentige Wadium vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Lizitazionebedingniffe konnen in den gewohnlichen Umteftunden in Der Kreisamte - Registratur

eingeseben werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich daher am obenbemerkten Tage und Orte jur Versteigerung einzufinden.

Lemberg den 16ten Movember 1841.

#### (3543) Licitations-Ankundigung (1)

Mro. 12271. Von der Brodyer k. k. Kammerals Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntsniß gebracht, daß am 13ten Dezember 1841 und den darauf folgenden Tagen Vor- und Nachmittag in dem Hause der Bachischen Erben sub Nro.

#### (3424) Ronfurs. (3)

Mro. 17998. Da durch das Ubsterben des Johann Casimir Hollonder eine Kreiskanzlistenstelle der 3ten Klasse mit dem jährlichen Gehalte von 250 fl. C. M. bei dem Sanoker Kreisamte in Erlebigung gesommen ist, so wird der Konkurs zur Be-

(3542) Ediftal-Borladung. (1)
Mro. 827. Die abwefenden Militarpflichtigen, als: aus Lalin:

Saus-Nro. 66. Moises Hoch,
aus Pakoszówka:
Saus-Nro. 53. Jakób Moises Schipper,
aus Strachocina:
Saus-Nro. 53. Itzig Fleischmann,

#### (3541) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 161. Von Seite des gefertigten Dominiums werden die abwesenden Militarpstichtigen, als: Joseph Falk HN. 46, Nicolay Gosc HN. 46, aus Wolkowya, dann Karl Wronowski

Cons. 828 bis 832 ju Brody verschiedene wegen Gefällsübertretungen angehaltene Schnitts, Spesgerey, Galenteries und Nurnberger-Waaaren mitstelft bffentlicher Versteigerung an den Meistbiesthenden werden veraußert werdeu.

Von der f. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung.

Brody am 20ten November 1841.

sehung berselben bis 10. Dezember 1841 mit dem Beisate ausgeschrieben, daß die Kompetenten ihre mit den nöthigen Behelfen belegten Gesuche wenn sie schon irgendwo in Diensten stehen, durch ihre vorgesite Behörde, sonst aber unmittelbar an das E. f. Sangker Kreisumt einzusenden haben.

Sanck am 23ten Oftober 1841.

Baus Mro. 45. Jakob Kiszka,
77. Jankol Marck,
werden vorgesaden, binnen 4 Wochen in ihre Geburteörter um so sicherer zurückzukehren, als diefelben widrigenfalls als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.
Wem Dominium

Pakoszówka am 4ten November 1841.

HN. 24, Alexander Iwankiewicz HN. 23, und Leib Weit HN. 2, hiemit vorgeladen, binnen 3 Monathen in ihre Geburtsörter zuruckzukehren, weil sie sonst als Rekrutirungsstüchtlinge angeseben und behandelt werden wurden.

Wolkowya am 15ten Oftober 1841.

## Doniesienia prywatne.

(3547) Gewöhnliche und Gratis=Loose zur Ziehung am 27. November sind bei dem Gefertigten zu haben. Bei Ubnahme von 5 Stud à 5 fl. C. M. wird außer dem Gratis=Loose, noch ein gewöhnliches Loos unentgeldlich zugegeben.

(1) Greisler Nrv. 275 St. in der Wechslergasse.

# <sup>(3480)</sup> Skład sukna cienkiego, kaźmirku i towa- <sup>(3</sup> rów łokciowych i jedwabnych

Chaima Nuky we Lwowie 200 280

ma zaszczyt polecić się względom wysokiej Szlachty i szanownej Publiczności, uwiadamiając Ją najuniżeniej, iż tenże skład zaspatrzył się z fabryk najzeszczytniej znanych w świeże i najlepszej jakości wyroby wełniane różnego gatunku, to jest: sukna cienkie, kaźmirek, Draps Matelasse, Draps Condor, tyfel, Draps de Brasil, sztruk, brystol i t. d. i t. d. nie mniej w różne towary łokciowe i jedwabne.

Niżej podpisany skład zaprasza więc najuniżeniej, aby wysoka Szlachta i szanowna Publiczność raczyła się o tem przekonać, przyrzekając Jej zarazem obok obfitego wyboru świeżych i

dobrych towarów jak najsłuszniejsze ceny. -

Skład ten znajduje się przy ulicy nowej w domu Majera pod Nrem. 286. We Lwowie dnia 19. Listopada 1841. Chaim Nuky. (3385)

# Kundmachung.

Die 100 Stück fürstlich Esterhazuschen Lose seiner Anleibe von

sieben Milionen Culden Conv. Münze, welche der großen

# Realitäten-Kuustgegenständen und Geld-Lotterie

laut Spielplan bengegeben murben, fpielen ichon in ber,

### Mittwoch am 15. nächstkommenden Monats December

erfolgenden, 10ten Biehung zu Gunften fammilicher schwarzen und rothen Uctien der Lotterie und fonnen in derfelben nahmhafte Treffer machen.

Bey dieser Lotterie kann man lant Spielplan gewinnen:

fl. 300,000 oder 250,000 oder 230,000 23. 23.

» 224,000 oder 220.000 oder 211.000 »

. 205,000 oder 203.000 oder 202.000 » 200,000 oder 100.000 oder 50.000 »

30,000 ober 24,000 ober 20,000

mehrere Treffer zu fl. 500 - 400 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 und fo abwarts vis min de stens fl. 15 Wien. Wahr.

Die Hauptziehung erfolgt

# den uachstkommenden 7. April.

Die Actie kostet 5 fl. C. M.

Der Ubnehmer von 5 gewöhnlichen Uctien, erhalt eine jener besonders reich dotirten Gratis-

Wien, den 1ten November 1841.

Sammer et Raris, E. f. priv. Großhändler

Loofe jur vorstehenden Lotterie sind in des Geferligten Großhandlung zu haben. - Portofreie Bestellungen vom Lande werden schleinigst besorgt.

Jos. Leop. Singer,

f. f. priv. Großhandler.

Von den Hundert = Gulden = Loosen (Schuldver= schreibungen) der k. k. Anleihe vom Jahre 1834,

auf welche das gefertigte Sandlungshaus Ceffionen ausgegeben bat, murde ein großer Theil in den Gerien- und Nummern - Ziehungen, die am 1. Februar und 1. Mai Statt fanden, verloft, und am 1. August bei der f. f. Universal-Staatsichulden-Raffa ausbezahlt. - Das unterzeichnete Sandlungshaus macht daber die Ginladung, jene Gewinnantheile der gedachten Ceffionen, welche bei demfelben bis nun noch nicht erhoben murben, in feinem Comptoir am Peter Nro. 577 erbeben ju laffen.

Die 7te Biebung der f. f. Anleibe vom Nabre 1834 erfolgt am Iten Kebruar 1842.

Wien am 20. Gepeember 1841.

J. G. Uffenheimer. Wechselftube am Potor Mro. 577.

Dergleichen Ceffionen find auch zu bekommen bei Joh. Wilh. Milde in Lemberg, Stadt Mro. 162.

### Doniesienie.

Z losów czyli zapisów sturéńskowych c. k. pożyczki z roku 1854, na które niżej podpisany dom handlowy powydawał cessyje, cześć znaczna została wylosowana w ciągnieniach seryj i numerów, dnia 1. Lutego i 1. Maja odbytych, i jest przez c. k. główną kassę długów Państwa na uniu 1. Sierpnia zapla. cona. Niżej podpisany dom handlowy uprasza więc te osoby, które się po przypadającą na nie z tych cessyj wygrane dotad do niego nie zgłosiły, aby raczyły to uskutecznie w jego kantorze.

Siódme ciagnienie c. k. pożyczki z r. 1834 odbędzie sie dnia 1. Lutego 1942.

W Wiedniu d. 20. Września 1841.

na placu ś. Piotra, Nro. 577.

J. G. Uffenheimer. Kantor na placu ś. Piotra Nro. 577.

Podobnych cessyj dostanie téż u Jana Wilh. Mildego, we Lwowie, w rymhu Nro. 162.

(8391) Gummi Elasticum Schuhe | Kalosze z gummy elastycznéj Warfchauer und Umerifanische find fzu billigen Preifen ju haben in Lemberg bei

Friedrich Schubuth & Sohn, Krafauer-Baffe Dro. 150.

warszawskie i amerykańskie są za mierna cene do nabycia we Lwowie n

Fryderyka Schubutha i syna, przy ulicy Krakowskiej pro. 150. (3)

U wiadomienie. (3392)

Poszukiwane są różne wczesne dzierzawy dóbr, tak od Marca, jako i od Sgo Jana przyszłego roku do objęcia, na różne tenuty od 200 do 1000 dukatów rocznie, niemniej poszukają się na kupno dobra ziemskie od 4000 do 15,000 dukatów w badźkolwiek którym cyrkule leżące. Ktoby zatém z szanownych Obywateli życzył sobie dobraswe sprzedać, lub wydzierzawić, raczy łaskawie albo osobiście, albo przez frankowane listy z załaczeniem dokładnych inwentarzy i kondycyj, pod któremi dobra sprzedane lub wydzierzawiono być moga, zgłosić się do niżej podpisanego pod nrem. 285 przy ulicy Nowej na 2gierz piętrze we Lwowie mieszkającego, gdzie dokładną otrzymać można informacyję. Rajetan Kretowicz.

(3329)

Po jutrze, t. j. dnia 27. b. m.

(4)

odbędzie się ciągnienie loteryi na wielkie Państwo

# Lhotta-Genitschkowa

w Czechach,

i na piękną posiadłość

## Meta-Hof pod Gratzem w Styryi.

Ta korzystna loteryja zawiera

8 znacznych głównych wygranych

ZłR. 200,000 w.w. ZłR. 100,000 w.w.

" 42,500 " " " 30,000 " "
" 21,000 " " " 18,000 " "
" 12,500 " " " 12,000 " "

prócz tego Ziot. Rén. 164, OOO W. W. w ubocznych wygranych,

a więc razem

Złot. Réń. 600 000 Wal. Wied.

D¹ Coith'a syn i spółka.

Losów do powyższej loteryi dostanie w handtu hurtowym niżej podpisanego. – Zamówionia frankowane z prowincyi będą jak pipunktualniej uskuteczniane.

Lwów dnia 1. Listopada 1841.

Józef Leopold Singer,

c. k. uprzyw. hurtownik.